Seit Jahra C. C. D. Uli Primar AG. Postf. 10 08 64 4300 Essen 1. Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 11 dge Telefon-Nummeru der WELT: Zentralredaktion Sonn (02 28) 17 / Anzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteilung burg (040) 347-1 – Pflichtblatt an allen deutschen Wertpapierbörsen DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 153 - 27.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36.00 bfr. Dänemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65 p. Ealien 1300 L. Jugoslawien 90.00 Din. Luxemburg 28.00 lfr. Niederlande 2.00 kfl. Norwegen 7.50 nkr. Österteich 12 oS. Portugal 100 Esc. Schweden 6.50 skr. Schweiz 1.60 sfr. Spanien 110 Pts. Kanansche Inseln 150 Pts.

Kanzler: Anstelle von Androoow hat der sowjetische Mini-sterpräsident Tichonow das er-ste Gespräch mit Bundeskanzler Kohl in Moskau geführt. Andropow sagte aus "persönlichen Gründen" ab, was zu Spekula-tionen über seinen Gesund-heitszustand führte. Heute jedoch soll ein Treffen Kohls mit dem Parteichef stattfinden.

Arbeitsmarkt: Im Juni sank die Arbeitslosenzahl um 22 000 auf 2,126 Millionen (8,7 statt 8,8 Prozent). Saisonbereinigt stieg die Zahl allerdings (2,32 auf 2,34 Millionen). Die Kurzarbeit ging deutlich zurück; offene Stellen (85 621) unverändert. Stingl: trotz gesamtwirtschaftlicher Erholung Beschäftigtenzahl "konjunkturell rückläufig".

Berlin-Flüge: PanAm, British Airways und Air France bieten verschiedene ermäßigte Son-dertarife für Familien, Standby, dertarne für Familien, Senio-

HAR.

÷...

φ≥1...

. <u>3 i i .</u> .

FF der

6 i 4.

21.22

والمنادي

ے کیلین

rige.

جيرا

ري حيالاً:

χ. . . .

i i

يس ڏني≨

A.

<del>क्रिकेट</del>

C

 $\mathfrak{S} = {}^{\prime} :$ 

ATT THE

THE CAR.

===

7. . .

<del>21.</del> -

?خځ

receir

المنهجين ا المنافق المنافق

Verfolgung: Der Leiter des Moskauer Solschenizyn-Fonds, Andrej Kistiakowskij, hat sich beim Generalstaatsanwalt über Belästigung und Bedrohung durch die Polizei beschwert. Der Fonds unterstützt verfolgte

Familien aus Erträgen des Solschenizyn-Buches "Archipel

Raketenangriff: Erstmals seit einem Jahr sind wieder zwei Raketen von jordanischem Ge-biet nach Israel (Beit Shean) abgefeuert worden. Es gab kei-ne Schäden.

Nahost: Shultz zur zweiten Vermittlungsmission in Saudi-Ara-bien eingetroffen; fliegt am Dienstag nach Beirut und möglicherweise nach Damaskus weiter. - In der PLO angeblich zwölfstündiger Waffenstillstand vereinbart; Vorschlag über Ab-lösung von Arafats Alleinführung durch ein Kollektiv.

Strauß-Honecker: Nach De mentis eines Treffens erklärt Landwirtschaftsminister Kiechle (CSU): "Ausgeschlossen ist es nicht worden."

Heute: Frankreichs Außenminister Cheysson in Saudi-Ara-bien. – Europäisch-japanische Konsultationen über EG-Handelsdefizit in Brüssel. - Entscheidung Reagans über Importbarrieren für Edelstahl erwartet. - Internationales Bauhaus-Kolloquium beginnt in

#### ZITAT DES TAGES



99 Sacharow ist ein Kronzeuge Helmut Kohls, da er die Notwendigkeit echter Entspannung und aufrichtiger Vertrauensbildung zwischen Ost und West immer wieder hervorhebt, sich aber gegen trügerische Entspannung und scheinbares Vertrauen wendet. 🤧

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt Alois Mertes vor dem Verband der Beim-kehrer in Berlin

FOTO: WOLFGANG MORELL

Umfrage der Regierung 46 Pro-zent aller Beschäftigten. Bei

den Männern sind es etwas

mehr als die Hälfte, bei den

Personen über 50 Jahre 64 Pro-

zent, bei Personen zwischen 20

und 30 Jahren 38 Prozent 36 Prozent würden ihr Leben für

die Arbeit in ihrem Unterneh

Exportkredite: Frankreich er-

wägt (wegen zu hoher Staats-

schulden) Reduzierung der Ex-

portkredite auf Franc-Basis, die der Industrie viele Aufträge auf

Börse: Ausländische Kaufor-

ders führten zu weiter steigen-

den Aktienkursen. Besonders

waren Autoaktien gefragt, von

denen Daimler Benz, Mercedes und BMW neue Höchstkurse er-

reichten. Am Rentenmarkt herrschte Enttäuschung.

(141,2). Dollarmittelkurs 2,5530

(2,5368) Mark. Goldpreis pro Feinunze 416,00 (416,25) Dollar.

WELT-Aktienindex

dem Weltmarkt verschaffen.

men einsetzen.

#### WIRTSCHAFT

Produktion: Im Mai blieb das Niveau gegenüber dem April unverändert, gegenüber dem Mai 1982 ist es um 2,8 Prozent gesunken. Aufschwung (zwei Prozent) meldet nur das Bauhauptgewerbe.

Frankreich: Das Sparprogramm, das Inflation und Au-Benhandelsbilanzdefizit reduzieren soll, wird bis Ende 1984 verlängert, erklärte Premier Mauroy. Ursprünglich sollte es Ende 1983 auslaufen.

Chemie: Umsatz stieg im ersten Halbjahr 1983 gegenüber dem gleichen Zeitraum 1982 um zwei Prozent auf 60 Milliarden

Schweiz: Das reale Bruttoinlandsprodukt ging im ersten Quartal gegenüber dem glei-chen Zeitraum des Vorjahres um 1.4 Prozent zurück.

Japan: Arbeit als "höchsten Lebenszweck" nennen in einer

KULTUR

## Atomtechnik: Europas "Vor-sprung eingestellt" haben US-Physiker, die im Zyklotron von Batavia (US-Staat Illinois) Pro-

tonen auf Fast-Lichtgeschwindigkeit beschleunigten.

Exil: Die sowjetische Konzertgeigerin Wiktoria Mullowa (Gewinnerin des Sibelius-Wettbe-

werbs 1980) und ihr Verlobter und musikalischer Begleiter Wachtang Sordiaw haben sich in Stockholm abgesetzt. Ihre 350 Jahre alte Stradivari-Geige ließ die Künstlerin zurück

Ruhrfestspiele: Zweitbestes Ergebnis seit Gründung 1946 mit 140 000 Besuchern.

#### **SPORT**

Leichtathletik: Innerhalb von 15 Minuten wurden in der Höhenluft von Colorado Springs die Weltrekorde über 100 m bei Männern und Frauen verbessert. Sie werden jetzt von den Amerikanern Calvin Smith (9,93) und Evelyn Ashford (10,79) gehalten.

Galopp: Das 114, Deutsche Der-by in Hamburg wurde zu einer finanziellen Rekordveranstal-tung. 2 761 107 Mark wurden am letzten Tag der Derby-Wo-che an den Wettschaltern umgesetzt. 52 000 Zuschauer, so viel wie noch nie, waren auf der Horner Bahn.

#### AUS ALLER WELT

Senghor: Der 35jährige Sohn Guy-Wally des ehemaligen Senegal-Präsidenten und "Négritude"-Poeten ist in Paris aus dem Fenster gestürzt und

gestorben. Italien: In Kalabrien wurde der Bandenführer Antonio Mole mit zwei Komplizen verhaftet. –

Behördenschätzungen Nach nimmt die "Neue Camorra" in Neapel jährlich zwei Milliarden

Wetter: Das Wetter stimmt jetzt mit dem Kalender überein. Hochsommerliche Temperaturen mit 25 Grad im Norden und um 30 Grad im Süden.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Punker: Die sich dem Teufel und der Sinnlosigkeit ver-schreiben – von Professor Hof-

Jubiläum: 20 Jahre Deutsch-Französisches Jugendwerk Jugend festigte das Band S. 3

Brasilien: Suche nach Sanierungswegen – zwischen AusterityundSchocktherapie S. 4 Marokko: Rabat söhnte sich

mit Algerien aus, verhandlungs-bereit über Westsahara S. 5 bereit über Westsahara

Lothar Späth: Wie er die Arbeitszeit verkürzen will - Mini-S. 7 Stände sterpräsidenten tagen

John McEnroe: Der Wimbledon-Sieger will 14 Tage lang fei-ern. WELT-Interview S. 9

Fernsehen: Ein Film des NDR über das "Ritz", Londons ruhig-ste Nobelherberge S. 19 ste Nobelherberge

Mineralölwirtschaft: Kampf um Benzinmarkt geht weiter. WELT-Gespräch

Festival in Spoleto: Ken Russels "Butterfly" - Cornflakes statt Kirschblüten S. 17

Adelstitel in England; Labours holpriger Weg in die höheren

# Der erste Tag: Überraschend kein Gespräch Kohl-Andropow

Mit "persönlichen Gründen" entschuldigt / Wie krank ist der Kreml-Chef?

MANFRED SCHELL/DW. Moskan Der Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl in Moskau wird von Spekulationen um den Gesund-heitszustand des sowjetischen Staats- und Parteichefs Juri Andropow begleitet. Eine für gestern vorgesehene erste Begegnung Kohls mit Andropow war am Vormittag überraschend abgesagt wor-den. Der sowjetische Außenminister Andrej Gromyko machte dafür "persönliche Gründe" des Staats-und Parteichefs geltend. Ge-sprächspartner des Kanzlers war gestern Regierungschef Nikolai Ti-chonow. Der Vorsitzende des Ministerrats sollte auch die Tischrede beim Staatsbankett im Kreml hal-

Kohl erfuhr von der Absage der Begegnung mit Andropow unmittelbar vor seiner Abreise in Bonn. Auf dem Flug in die sowjetische Hauptstadt, auf dem dem Kanzler weitere Einzelheiten dieses Vorgangs mitgeteilt wurden, erklärte Kohl vor Journalisten: "Das ist kein politischer Vorgang." Außenminister Gromyko hatte den deut-schen Botschafter in Moskau, Andreas Meyer-Landrut, gestern morgen zu sich gerufen und ihm die Terminänderung mitgeteilt. Wie der Bundeskanzler sagte, hat Gro-myko dabei mehrmals betont, die Angelegenheit habe einen "rein menschlichen Aspekt". Man müsse davon ausgehen, daß Andropow nicht gesund sei, habe der Sowjet-Außenminister zu erkennen gege-

Die Welle der Spekulationen über den Gesundheitszustand des KPdSU-Generalsekretärs hatte bereits während des Moskau-Besuchs des finnischen Staatspräsidenten Mauno Koivisto im Juni eingesetzt. Damals mußte der 69jährige Andropow beim Gehen gestützt werden. Nach seiner Wahl zum nominellen Staatsoberhaupt Kurz darauf soll Andropow eine Änderung im Protokoll veranlaßt haben, die ihn von der Pflicht entbindet, Staatsbesuche am Flughafen zu empfangen. Dem Verneh-men nach war Andropow bereits im März 1982 wegen Herz- und Nierenproblemen im Krankenhaus behandelt worden.

In Bonn zeigte der stellvertre-tende Regierungssprecher Jürgen

#### SEITE 6: Für Frieden – ohne lila Halstuch Von MATTHIAS WALDEN

Sudhoff gestern nachmittag Ver-ständnis für die Begründung der Gesprächsverschiebung. "Wir ge-hen davon aus, daß am Dienstag das Gespräch stattfinden kann", sagte Sudhoff. Auf die Frage, ob Andropow erkrankt sei, antwortete Sudhoff, er wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen. Die Formu-lierung "persönliche Gründe", die die Bundesregierung wiedergegeben habe, sei auch "eine Art praktizierten Persönlichkeitsschutzes". Die sowjetische Seite hatte sich ebenfalls zurückhaltend geäußert. Gromyko drückte die Hoffnung aus, daß das für heute vorgesehene Vier-Augen-Gespräch stattfinden könne.

Der Bundeskanzler und seine Begleitung, darunter Bundesau-Benminister Hans-Dietrich Genscher, waren bei ihrer Ankunft am Moskauer Flughafen von Ministerpräsident Tichonow und Außenminister Gromyko mit militärischen Ehren empfangen worden. Reden wurden nicht gehalten.

Die sowjetische Führung gab ih-rer Hoffnung Ausdruck, daß der Besuch der Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen beiden Sei-ten dienen werde. Wie bereits bei der Ankündigung der Reise vor zwei Wochen durch die Nachrich-tenagentur Tass, begrüßte auch die Parteizeitung "Prawda" gestern auf ihrer ersten Seite Kohl und

Genscher gemeinsam – mit Por-träts und Biografien. Westliche Be-obachter verstanden dies als einen sowjetischen Hinweis auf eine Kontinuität der Bonner Außenpo-

litik unter Genscher.
Die Politik der NATO wurde allerdings auch gestern, wenige Stunden vor der Ankunft des Bundeskanzlers, von der "Prawda" scharf kritisiert. Die Regierungszeitung schrieb, die gegenwärtige Politik der NATO und der USA stelle einen Versuch dar, "das re-gionale und weltweite Gleichgewicht zu verändern". Dadurch verstärke sich die atomare Konfronta-tion und die "Gefahr des Ausbruches eines neuen Krieges" werde erhöht. Um diese Politik durchzusetzen, so der sowjetische Vorwurf, manipuliere man die westeuropäi-sche Öffentlichkeit mit einer "lärmenden Kampagne, die dazu ge-dacht ist, das nicht zu Rechtfertigende zu rechtfertigen".

Kohl hatte vor seiner Abreise erklärt, daß er der Raketendiskus-sion nicht ausweichen wolle. Sein Ziel sei es aber, auch über weitere Themen mit der sowjetischen Führung zu sprechen: über die Per-

• Fortsetzung Seite 10

## DER KOMMENTAR **U**nsicherheit

st és nun der imperiale Mummenschanz einer ausgefaserten Gerontokratie oder ein Symptom ihrer fortschreitenden Mumifizierung, die Juri Andropow veranlaßte, sein erstes Treffen mit dem Bundeskanzler abzusagen? Ist der Kremlchef unpäßlich, oder ist es die sowjetische Westpolitik?

Merkwürdig berührt es schon, daß sich die Verschlechterung im Befinden des Breschnew-Nachfolgers erst auf dem Anflug Helmut Kohls offenbarte. Wie immer man den Fall ausdeutet, signalisiert er die Unsicherheit. die über die sowjetische Außenpolitik gekommen ist.

Weder politisch noch physisch ist Andropow der Riesenhuber, den die Agitprop aus ihm zu machen suchte. In diesem Apparatschik mit Goldrand-Brille pulst keine Tataren-Vitalität, ohne die sich noch keiner auf dem Sessel des Großen Khan lange halten konnte. Der Westen würde zuviel investieren, wollte er sich in der jetzigen Situation auf die Kontinuität des Sowjet-Kurses verlassen.

Mit ihr kann auch aus anderen als den "persönlichen" Gründen nicht gerechnet werden, mit denen sich die Gastgeber des Kanzlers entschuldigten. In dem ausgeblaßten Kommuniqué der SatrapenRunde, die Moskau kurz vor Kohls Besuch zusammenrief, fehlte die Drohung, in den Ostblock-Ländern "zusätzliche Mittel" zu stationieren, falls die NATO im November mit der Aufstellung der neuen US-Raketen beginnt. Dabei hatte Verteidigungsminister Ustinow einen Tag vor dem Treffen des Warschau-Paktes in einer Rede vor der Militär-Akademie die Drohung noch einmal unterstrichen.

Manches deutet auf ein Zerwürfnis zwischen der Krem!führung und den Militärs hin, wie es nun weitergehen soll. wenn der Westen mit der Nachrüstung Ernst macht. Zeit genug hätte man gehabt, sich das zu überlegen. Aber man hatte sich zu sehr darauf verlassen, daß der NATO, je mehr Geld man in den "heißen Herbst" investiert, die Gebeine um so erbärmlicher klappern würden.

Es ist wahr: Zwischen Helmut Kohl und den Kreml-Bossen hat es nicht zum ersten Mal geknirscht. Auch war die kurzfristige Absage seines Besuches in Kursk nicht eben überzeugend begründet. Aber so unsicher die Sowjets geworden sind, sie sollten es noch nicht nötig haben, ihr Selbstgefühl durch ein protokollarisches Schaumbad aufzufrischen. Das können sie sich heute wohl nicht mehr leisten.

# Druck auf Solschenizyn-Fonds wächst Arafat-Gegner

Vorsitzender sieht sich Drohungen des Kreml ausgesetzt / Mertes würdigt Sacharow

AFP/AP/dpa, Moskau/Berlin Nach der Verhaftung des frühe-ren Vorsitzenden des Moskauer Solschenizyn-Fonds", Sergej Kodorowitsch, am 7. April versucht die sowjetische Führung jetzt auch dessen Nachfolger massiv unter Druck zu setzen. In einem gestern bekanntgewordenen Brief an den sowjetischen Generalstaatsanwalt beschwerte sich Andrej Kistja-kowski, daß er seit der Amtsübernahme am 1. Mai Belästigungen

und Drohungen ausgesetzt werde. "Ich fordere den Schutz des Ge-neralstaatsanwalts, da ich offenbar nicht mehr ohne Risiko in der Stadt spazieren gehen kann, in der ich geboren bin", bieß es in dem Brief. So sei an einem Abend gegen Ende Juni eine Frau auf der Straße an ihn herangetreten. Kurz darauf seien der Freund der Frau und zwei andere Männer gekommen und hätten auf ihn eingeschlagen. Die herbeigerufene Polizei habe ihn über Nacht in eine Ausnüchterungszelle gesperrt.

GISELA REINERS, Bonn

Der Rückgang der Arbeitslosen-

zahlen läßt nach Angaben der Bun-desanstalt für Arbeit in Nürnberg

noch nicht auf eine generelle Wen-

de am Arbeitsmarkt schließen,

aber er berechtige zu vorsichtiger Hoffnung. Präsident Josef Stingl:

"Ich bin glücklich, daß der Juni-

trend der vergangenen Jahre ge-

brochen wurde." In den drei Jah-

ren zuvor war Ende Juni stets ein leichter Anstieg der Zahl der Er-

Ende Juni waren in der Bundes-

republik Deutschland 2 126 700

Menschen auf der Suche nach Be-

schäftigung. Das waren 22 000 we-niger als noch im Monat zuvor,

aber 476 400 oder 29 Prozent mehr

als im Juni 1982. Die Arbeitslosen-

quote (Erwerbslose im Verhältnis

zu Beschäftigten) sank von 8,8 Pro-

zent im Mai auf 8,7 Prozent. Im

Durchschnitt des ersten Halbjah-

res 1983 lag die Quote jedoch bei

werbslosen vermerkt worden.

Nach der Übernahme des Vorsitzes des "Solschenizyn-Fonds" sei er zur Staatsanwaltschaft gerufen worden. Dieser habe ihm vorge-worfen, er diffamiere die gesell-schaftliche Ordnung und die sowjetische Regierung.

terstützt die Familien politischer Häftlinge in der UdSSR. Er wird aus Verkaußerlösen des Buches "Archipel GULag" gespeist. Wegen "Verrat am Vaterland" und "sowjetfeindlicher Tätigkeiten" war im Mai ein anderes Mitglied des Fonds, Waleri Repin, zu zwei Jahren Haft und drei Jahren Hausarrest verurteilt worden.

Das Vorgehen gegen Kistjakow-ski (46) wird von westlichen Beobachtern in Zusammenhang mit der Verschärfung der Kampagne ge-gen Regimekritiker gesehen, die nach der Amtsübernahme von Partei- und Staatschef Andropow festgestellt wurde. Erst am Wochenen-de hatte die sowjetische Führung

Arbeitsmarkt berechtigt zu Hoffnung

9,6 Prozent gegenüber 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die konjunkturelle Abschwächung auf

dem Arbeitsmarkt hat sich ver-

langsamt, ist aber nicht zu Ende",

sagte Stingl. "Auch bei einer Bes-

serung der Konjunktur wird der Arbeitsmarkt ein Spätindikator

sein. Eine Arbeitslosenquote von

8,7 Prozent darf die Politiker nicht

Mit "ganz vorsichtigem Optimis-mus", so heißt es in Nürnberg, las-

se sich der Rückgang der Kurzar-beit bewerten. Sie gehe im Juni zwar immer zurück, weil viele Be-

triebe Ferien machten, aber der

Abbau mit rund 143 000 (23 Pro-

zent) auf 495 000 sei diesmal beson-

ders deutlich. Der Rückgang dürfe

aber nicht isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit der "noch im-mer rückläufigen Beschäftigungs-

entwicklung" gewertet werden. Deutlich gestiegen ist die Zahl

der arbeitssuchenden Jugendli-chen unter 20 Jahren. Sie nahm um

Junitrend der Vorjahre gebrochen / Aber noch keine generelle Wende in Sicht

ruhig sein lassen."

den bislang schwersten Angriff gegen den nach Gorki verbannten Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow gestartet. Das Regierungsblatt "Iswestija" ließ vier Mitglieder der sowjetischen Akademie der Wissenschaften zu Wort kommen, die Sacharow vorwerfen, den "militärischen Kurs Washingtons" zu befürworten und jegliche Rüstungsbegrenzung abzulehnen.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes (CDU), äu-Berte auf einer Veranstaltung in Berlin gestern die Erwartung, daß auch das Thema Sacharow bei den Gesprächen von Bundeskanzler Kohl in Moskau eine Rolle spielen werde. Mertes nannte Sacharow einen Kronzeugen der Politik Kohls, da er die Notwendigkeit echter Entspannung und aufrichtiger Vertrauensbildung zwischen Ost und West immer wieder hervorhebe, sich aber "gegen trügerische Ent-spannung und scheinbares Vertrauen" wende.

sieben Prozent oder 10 300 auf ins-

gesamt 168 300 zu. Diese Steige-rung wird auf den Schulschluß zu-

rückgeführt, aber auch darauf, daß

viele junge Leute, die von den Fir-

men über Bedarf hinaus ausgebil-

det wurden, nach Ende ihrer Lehr-zeit nicht weiterbeschäftigt wer-

den können. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl arbeitsloser

Am Ruhrgebiet ist nach Beob-achtungen des Landesarbeitsam-

tes in Düsseldorf die Frühjahrsbe-

lebung auf dem Arbeitsmarkt vor-

beigegangen. Die Zahl der Arbeits-losen ging nur um 0,5 Prozent (3500) auf 685 400 zurück. Die Ar-

beitslosenquote von 10,4 Prozent blieb unverändert (Juni 1982: 7,9

Prozent). In zwölf Arbeitsamtsbe-

zirken, davon sieben im Revier,

breitete sich die Arbeitslosigkeit

weiter aus: Die Quote stieg von 12,9

auf 13 Prozent, in Dortmund auf

Seite 2: Ganz, ganz leise Hoffnung

14,9 Prozent.

Jugendlicher um 24 Prozent.

### für kollektive **PLO-Führung** AFP/rtr, Tripoli/Beirut

Der stellvertretende Oberkommandierende der PLO-Truppen, Abu Jihad, hat Syrien und Libyen beschuldigt, die Entscheidungsgeschen Befreiungsorganisation an sich reißen zu wollen. In: Palästinenser-Lager Baddaui bei der nordlibanesischen Stadt Tripoli sagte Abu Jihad, Damaskus verfolge den Plan, durch den bewaffneteten Konflikt innerhalb der PLO iegliche militärische Präsenz der Palästinenser in der Bekaa-Ebene zu beseitigen. Die Gegner von PLO-Chef Arafat um Abu Mussa würden von Damaskus als "trojanisches Pferd" benutzt.

Arafats Widersacher haben Arafats Widersacher haben ge-stern einem sofortigen Waffenstillstand zwischen den rivalisierenden Fraktionen innerhalb der Fatah zugestimmt. Das teilten Sprecher der Meuterer und einer Vermittlungs-Delegation der PLO nach fünfstündigen Verhandlungen mit. Sie erklärten ferner, daß sie in der Notwendigkeit eines strikten Festhaltens an "kollektiver Führung" übereinstimmen Zu Beginn seiner zweiten Nah-

ost-Reise traf der amerikanische Außenminister George Shultz gestern in Saudi-Arabien ein, wo er von König Fahd empfangen wurde. In Damaskus wurde bestätigt, daß der Außenminister zu einem späteren Zeitpunkt in Syrien erwartet wird. Regierungsnahe Krei-se stellten jedoch die Frage, was Washington zum Libanon-Komplex Neues zu bieten habe. Die syrische Haltung habe sich seit der Ablehnung des libanesisch-israelischen Abkommens vor zwei Monaten nicht geändert, betonten diese

## Flugverkehr Mit ermäßigten Sondertarifen hr von und nach Berlin

Sondertarife

im Berliner

wollen die drei alhierten Fluggesellschaften PanAm, British Airwavs und Air France den Flugver-Ihre Preispolitik wurde jetzt von den zuständigen Luftfahrt-Attachés in Bonn gebilligt. Auf allen innerdeutschen Eerlin-

Routen außer der Saarbrücken-Strecke werden vom 8. Juli bis 31, August neue, ermäßigte Flugpreise für Familien und ein Standby-Tarif (Flugscheine werden erst kurz vor Abflug verkauft) für Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr (Studenten bis zum 25. Lebensjahr) sowie Senioren über 65 Jahre angeboten. Beim Familientarif können zwei Erwachsene mit einem Normaltikket zwei Kinder kostenlos mitnehmen. Unverändert gültig sind im Berlin-Flugverkehr die bisherigen ermäßigten Tarife wie die Spar-preise-Flüge und die Sondertarife für Senioren zu begrenzten Zeiten.

In der Erprobungsphase bis zum 31. August werden die Fluggesellschaften testen, ob und wie das Angebot genutzt wird. Der neue Standby-Tarif für Jugendliche und Senioren beträgt für den einfachen Flug zwischen Berlin und Frankfurt 90 statt bisher 181 Mark zwi-schen Berlin und Hannover nur noch 48 statt 100 Mark.

Die Passagierzahlen des Berliner Flughafens waren im vergangenen Jahr um rund acht Prozent auf 3,i Millionen zurückgegangen. Im er-sten Halbjahr dieses Jahres betrug das Minus zwei bis drei Prozent. Der Berliner Senat hatte schon vor der Genehmigung die neuen Son-dertarife befürwortet, in Bonn gab es jedoch Bedenken, da man Ein-bußen bei der Bahn befürchtete.

## Bischof bestätigt: Pfarrer aus Halle wurde verhaftet

Radlerprotest gegen Umweltverschmutzung in der "DDR"

Der Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Gottfried Forck, hat in Ost-Berlin die Verhaftung des Jugenddiakons Lothar Rochau aus Halle bestätigt. Zuvor war aus dem Freundeskreis des Diakons bekannt geworden, daß die Sicherheitsbehörden außer Rochau noch weitere Personen verhaftet hätten, die in Kontakt mit der unabhängigen Friedensbe-wegung in der "DDR" standen.

Die Verhaftungen sollen auch mit einer Umweltschutzaktion in Halle zusammenhängen, hieß es. Dabei hätten am 5. Juni rund 200 Radfahrer maskiert gegen die Um-weltverschmutzung durch die BU-NA-Chemiewerke protestiert.

Forck sagte vor Teilnehmern einer Friedenswerkstatt an der Erlöserkrirche im Ostberliner Stadtteil Lichtenberg, die Behörden hätten bei Bekanntgabe der Verhaftung Rochaus erklärt, daß sie nicht mit dessen Jugendarbeit in Zusammenhang stehe.

Der in der "DDR" weithin bekannte Rochau sei vor einem Monat duch die Kirche von seinen Pflichten in der Gemeinde entbunden worden, verlautete aus seinem

rtr, Berlin Freundeskreis. Rochau habe sich seit langem aktiv in Friedens- und Umweltfragen engagiert und Kontakte zur Jenaer Friedensgemeinschaft gehabt. Die Friedenswerkstatt in Berlin-Lichtenberg wurde nach Angaben

von Kirchenvertretern von rund

5000 Menschen besucht. Sie war

damit eine der bisher größten Veranstaltungen der unabhängigen Friedensbewegung in Mittel-deutschland. Während der Veranstaltung hatten die Witwe des im April 1982 gestorbenen Regimekritikers Robert Havemann, Katja Havemann, und Mitglieder aus deren Freundeskreis in einem Aufruf die Notwendigkeit einer unabhängi-gen Friedensbewegung in der "DDR" unterstrichen (WELT v. 4.7.). In dem Aufruf äußerten sie Mißtrauen "in die Fähigkeit der meisten regierenden Politiker und ihrer Militärstrategen, den Frieden für die Völker zu erhalten. Weiter heißt es: "Die Verantwortung für unser Leben und das Leben unserer Kinder kann uns niemand abnehmen. Das bedeutet für uns den Gewinn einer bewußteren Lebensweise bis hin zur Bereitschaft, Re-

pressalien auf uns zu nehmen.

# Franzosen sollen bis 1985 "entsagen"

Mauroy verkündet Fortsetzung der sozialistischen "Sanierung" / Wähler desertieren

1984 an, will sie aber "mit mehr

A. GRAF KAGENECK, Paris Die Franzosen, die in diesem zweiten Jahr sozialistischer "Sanierungspolitik" sehr viel zögern-der als bisher in die Sommerferien gefahren sind, wissen seit dem Wochenende, was noch alles auf sie zukommt. Ihr Premierminister Pierre Mauroy hat in einem Rund-funkinterview die Pläne seiner Re-gierung für die weiteren Phasen dieser "Sanierung" bekanntgege-ben. Demnach wird die "Politik der Härte und Entsagung", die ur-sprünglich bis Jahresende dauern sollte, auch 1984 und sogar bis ins Jahr 1985 hinein fortgesetzt. "Erst 1985 und 1986 werden wir die Früchte dieser Politik ernten können, vorausgesetzt, daß der welt-weite Aufschwung der Wirtschaft bis dahin eingetreten ist", sagte der Regierungschef. Mauroy kündigte neue und schärfere Steuererhöhungen für

riode an der Macht bestätigen. Danach sieht es aber, wie Kam-

sozialer Gerechtigkeit als bisher" verbunden sehen, was im Klartext mehr Steuerdruck für die höheren Einkommensklassen bedeutet. Er sieht die Politik der Linksregierung in drei Phasen: eine erste Phase der Euphorie, in der die Reformversprechungen des Wahlkan-didaten Mitterrand erfüllt wurden, eine Phase der Austerität, in der die Wirtschaft "wieder ins Gleichgewicht" gebracht werden mußte, und eine dritte Phase der wirtschaftlichen Gesundung und gedeihlichen Entwicklung Frank-reichs unter der sozialistischen Sonne. Dieser dritte Abschnitt soll. "wenn alies gut geht" (Mauroy), kurz vor den nächsten Parlamentswahlen im Frühsommer 1986 beginnen und die Sozialisten für eine weitere fünfjährige Legislaturpe-

merpräsident Louis Mermaz, ein Vertrauter Mitterrands, sagte, vor-läufig keineswegs aus. Mermaz gab zu, daß die "5 oder 6 Prozent Wähler, die uns 1981 ihre Stimmen gaben, inzwischen wieder davongelaufen sind". Gleichzeitig mache sich bei den Stammwählern der Linken eine gewisse Enttäuschung über die anhaltenden Restriktionen" bemerkbar. Mermaz erklärte das mit der "mangelnden Aufklärung der Bevölkerung über die Notwendigkeit der Sanierung". Daher sei es zu begrüßen, daß Mauroy den Franzosen diesmal reinen Wein eingeschenkt habe. Die Desertion der Wähler macht

sich nicht nur in Umfragen, sondern zunehmend in reellen Nachwahlergebnissen bemerkbar. So konnte die Rechtsopposition in zwei größeren Gemeinden und einem Kanton Nachwahlen gegen ihre linken Opponenten gewinnen.

# Ganz, ganz zarte Hoffnung

Von Peter Gillies

Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt ernst, ist aber nicht hoffnungslos. Der leichte Rückgang der Erwerbslosenzahlen ist jahreszeitlich bedingt. Der Konjunkturaufschwung macht sich am Arbeitsmarkt noch rar.

Es kann auch nicht anders sein. Entlassungen wie Einstellungen sind Spätreaktionen auf wirtschaftliche Zyklen. Im Abschwung versucht das Unternehmen sein Personal möglichst lange zu halten, im Aufschwung zögert es die Neueinstellung so lange hinaus, bis die Geschäftsbesserung greifbar erscheint.

Vor diesem Hintergrund stimmt es hoffnungsvoll, daß die Zahl der Kurzarbeiter um ein Viertel schrumpfte. Wieviel Bewegung im vermeintlich zähen Sockel der Arbeitslosigkeit steckt, zeigt die Zahl der Vermittlungen. Eine dreiviertel Million wurde in neue Stellen vermittelt. Ohne das staatliche Vermittlungsmonopol wäre die Zahl vermutlich weit höher. Die Flexibilität bietet Chancen, die noch ungenutzt sind.

Positiv durchgeschlagen hat die Belebung bereits auf die Bauberufe. Eine stürmische Nachfrage nach Bauleistungen hat die Erwerbslosenzahl dort um fast die Hälfte verringert. Aber selbst wenn sich die Belebung fortsetzt - mit einer raschen Vollbeschäftigung ist nicht

Aus den Frühdaten des Konjunkturablaufs, vor allem dem Auftragseingang, ist zwar noch kein selbsttragender Boom zu erkennen, aber auch keine weitere Rezession. Vielmehr herrscht Einigkeit, daß der negative Trend bereits gebrochen ist.

Ganz deutlich werden die ungelösten Strukturprobleme in den Regionen: In der gut durchmischten Wirtschaftsstruktur des Südwestens ist die Arbeitslosigkeit nur etwa halb so hoch wie in Nordrhein-Westfalen, wo man sich an die fragwürdige "Vorrang"-Politik für Kohle und Stahl klammert. Zeit, Flexibilität und Phantasie sind nötig, bevor am Arbeitsmarkt Entwarnung gegeben werden kann.

## Sparsame Militärs

Von Rüdiger Moniac

Bombastische Vokabeln wie "Handstreich" sind der Sache nicht im mindesten angemessen. Die Gewerkschaft Deutscher Bundesbahnbeamter, Arbeiter und Angestellter (GDBA), die der Bundeswehr vorwirft, sie wolle ihren gesamten Transport von der Schiene auf die Straße verlagern und gefährde damit mehrere tausend Arbeitsplätze bei der Bahn, kritisiert, bevor sie sich informiert.

Es handelt sich keineswegs um den "gesamten" Transport, den die Streitkräfte verlagern wollen. Es geht lediglich um den Stückgutverkehr. Damit sind die vielen kleinen Artikel gemeint, die von den Einheiten und Verbänden, von militärischen Schulen, Dienststellen und ähnlichen Truppeneinrichtungen tagtäglich benötigt werden, um deren Betrieb zu gewährleisten, kleine Ersatzteile für Fahrzeuge und Waffen, Verbrauchsmaterial und ähnliches.

Von einer Verlagerung des Transports ganzer Einheiten und Verbände von der Schiene auf die Straße bei Übungen und Manövern kann also nicht die Rede sein. Panzer und andere Kampffahrzeuge werden auch künftig per Bahn von der Garnison au platz oder ins Manövergelände gebracht. Die anstehenden großen Herbstübungen werden das zeigen. Das Kriterium der Militärs ist die Zweckmäßigkeit.

Schon in der Vergangenheit hat die Bahn vom Stückgutverkehr der Bundeswehr wenig oder nicht profitiert. Bislang aber ging der zumeist unkoordiniert vonstatten. Das heißt, daß jeder Verband nur seinen eigenen Nachschub aus den Depots anrollen ließ. Damit hat es nun ein Ende. Heer und Marine folgen, seit Jahresbeginn, dem Beispiel der Luftwaffe, die ihre Versorgung zentral über ein Verbundsystem steuert.

Die neue Sache nennt sich "Straßentransportverbund Bundeswehr" und wird von den Territorialstreitkräften und deren Kommandobehörden dirigiert. Das System spart der Truppe letztlich Fahrkilometer. Das aber kann nur im Sinne der Steuerzahler sein und damit doch wohl auch der Gewerkschafter.

#### Gleich klotzen

Von August Graf Kageneck

Wer den Tschad-Konflikt als erster "internationali-siert" hat, der von Moskau unterstützte Libyer Khadhafi oder der von Washington und Paris ausgerüstete Zairer Mobutu, wird man erst ermitteln können, wenn die Waffen wieder schweigen. Vorläufig ist festzuhalten, daß die Ankunft von 250 zairischen Fallschirmjägern in Ndjamena das erste greifbare Anzeichen einer ausländischen Einmischung ist.

Khadhafi hat mit Sicherheit die Truppen des Aggressors Goukouni ausgerüstet und vielleicht sogar gestellt, aber eine direkte Einmischung ist ihm schwer nachzuweisen. Jetzt kann er damit auftrumpfen, selbst in den Konflikt eingreifen zu können - so er und seine Kommanditisten in Moskau ein Interesse daran haben. Vielleicht scheint dem Kreml der Zeitpunkt für die Einleitung einer großen Neuordnung im nördlichen Afrika noch nicht gekommen.

Wie dem auch sei - der Westen baut vor. Präsident Mitterrand hat von Anfang an klar zu verstehen gegeben, daß er die Aggression des Khadhafi-Schützlings Goukouni nicht duldet. Legalistisch, wie man in Paris ist, hat er dem von der OAU soeben in Addis Abeba feierlich als rechtmäßiger Staatschef anerkannten Präsidenten Habré volle Unterstützung gegeben. Mitterrand weiß sich nicht nur der Zustimmung seiner afrikanischen Partner, sondern Washingtons sicher, das hinter der Entsendung zairischer Truppen steht und die französischen Waffenlieferungen an Habré bezahlt hat.

Hier wird nicht lange mit diplomatischen Rücksichten auf Einmischung oder Nichteinmischung gefackelt; es wird von Anfang an geklotzt, und das ist sicher gut so.

Man wird sehen müssen, ob die andere Seite die Herausforderung annimmt. Ein Wüstenkrieg ist kein klassischer Waffengang nach europäischem Muster. Er spielt sich in einer Unzahl von unüberschaubaren Scharmützeln ab und gleicht einer Seeschlacht, in der keine Seite weiß, wann und wo die andere zuschlägt. Auch dieser Tschad-Konflikt kann lange dauern oder eines Tages ganz im Sand verrinnen. Jedenfalls ist Moskau vor der Versuchung gewarnt worden, neben dem Raketen-Theater in Europa einen diversifizierenden Nebenschauplatz in Afrika zu eröffnen.



"Ich bin nicht das Krokodil, du Sting!!"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Moskaus Trio infernal

Von Jürgen Liminski

Cowjetische Botschafter in Krisengebieten sind für gewöhnlich keine Postboten. Außer den obligatorischen KGB-Epauletten ruhen auch politisch gewichtige Aufträge auf ihren Schultern. Das gilt in hohem Maß für ein Dreigestirn in Nahost: Soldatow, Youkine und Akopow. Das Trio betreut offiziell die Botschaften in Beirul, Damaskus und Kuwait. Sie haben vor ihren Kreml-Oberen zu verantworten, daß der so-wjetische Fuß in der nahöstlichen Tür bleibt und, womöglich, diese Tür auch aufgestoßen wird.

Alle drei sind eifrig bemüht, ihren Auftrag getreu zu erfül-len. Soldatow hat in Libanon die zerstreuten Elemente der kommunstischen Partei weitgehend wieder vereint. Die Botschaft in West-Beirut, der Soldatow seit einem Dutzend Jahren vorsteht, ist wieder wie in alten Bürgerkriegstagen Sammelplatz und Drehscheibe subversiver Aktivitäten. Nach außen hin aber, so hört man. parliert Soldatow bei vielen Cocktails und ehrt die verschiedenen Konfessionen des

Sein Kollege in Damaskus hat es etwas schwerer. Zwar bezeichnete der syrische Verteidigungsminister Tlass jüngst in einem Pressegespräch "die Existenz der Sowjetunion als eine große Gnade der göttlichen Vorsehung". Nur sie könne "den amerikanischen Imperialismus bändigen". Youkine aber weiß, solche Schmeicheleien aus dem Mund von Generälen sind wie feine Servietten bei einem festlichen Bankett. Sie runden das Bild ab, landen aber meist in der schmutzigen Wäsche. Schon morgen könnten diese Worte anders lauten, je nachdem wer an der Tafel sitzt.

Für Syriens Militärdiktatur zählt nur das Überleben. Youkine muß den Generälen weismachen, daß Moskaus Panzer und Raketen dieses Überleben am besten sichern und daß Moskau eine Veränderung des strategischen Gleichgewichts zwischen Israel und Syrien nicht zulassen werde. Er kann auf massive Waffenlieferungen verweisen und die Syrer mit dem Exklusivangebot an SAM-5-Raketen und T-80-Panzern beruhigen - auch wenn diese

Leute ungehalten die exklusive Bedienung durch Sowjets beurteilen.

Youkine hat eine undankbare Aufgabe. Er muß halten, sichern und bewahren, während sein Kollege in Kuwait, Akopow, Perspektiven öffnen und in die Zukunft planen darf. Dessen Aufgabe besteht näm-lich darin, über Kuwait diplo-matische Beziehungen zu den anderen sogenannten gemä-ßigten Staaten am Golf zu knüpfen. Kuwait ist der einzige gemäßigte Golfstaat, der eine sowjetische Botschaft duldet.

Akopow bemüht sich redlich. Er führt die diplomatische Offensive des Kreml, die seit einiger Zeit verstärkt darauf abzielt, die politische und strategische Basis der Sowjets in Nahost zu erweitern.

Denn Moskau hat ein Problem. Syrien ist sein einziger relativ stabiler und zuverlässiger Partner im Epizentrum des Krisengebiets. Die anderen Vasallen erfüllen nur zweitrangige Funktionen. Libyen dient als Arsenal und Sprungbrett amkanische und besetzt den Mittelmeer-Platz an der Syrte. Südjemen ist ein militärischer Stützpunkt am Indischen Ozean, proklamiert ansonsten aber am Rand der arabischen Halbinsel seine marxistischen Parolen in die Wüste, weit entfernt von der Levante. Ähnliches gilt für Athiopien. Moskau ist, grosso modo, im Nahen Osten offiziell nur schwach repräsentiert. Seine Hoffnungen ruhen weitge-



Streben nach dem politischen Kon-Sowjetaußenminister dominium: FOTO: LOTHAR KUCHARZ

hend auf dem Dreizack der Botschafter.

Auf dieses Manko hat Außenminister Gromyko bei seiner jüngsten Tour d'horizon. vor dem Obersten Sowjet den Westen aufmerksam gemacht. Die Rolle der Sowjetunion in einer Region, die an ihr Territo-rium grenze, könne nicht auf die eines Beobachters beschränkt sein, sagte er. Es liegt in der runden Natur der Erde, daß ein kontinentales Gebiet wie die Union der Sowjetrepubliken an viele Territorien grenzt. Was Gromyko dem Westen sagen will, ist dies: Wir wollen das "politische Kondominium", so wie es in der letzten gemeinsamen sowjetischamerikanischen Erklärung über Nahost vom 1.10.1977

Moskau hat, genau besehen und gemessen an diesem Ziel, nicht viel in Nahost zu verlieren. Daraus resultiert auch die erhöhte Bereitschaft zum Risiko, inklusive des Verlustes an Menschen und Material. Manche Experten glauben, daß die-se Bereitschaft sogar mit der Möglichkeit rechne, "sowjetische Waffensysteme im Einsatz vorzuführen". Das ist nicht unwahrschein-

lich. Es paßt in die entschlossene Neinsagerhaltung zu einem Abzug Syriens aus Libanon; und es past in die alte Taktik der Sowjets, kontrollierbare Spannungen zu schüren, um zu bleiben und eine Verhandlungsposition aufzubauen. Syrische Artillerie und kommunistische libanesische Milizen beschießen seit Wochen die christlichen Wohngebiete um Beirut mit einer Intensität, die gerade unterhalb der Protestschwelle der Weltmeinung liegt, aber stark genug ist, um die libanesische Regierung einzuschüchtern, die Wirtschaft des Landes zu lähmen und jede Aktivität vom Goodwill der Syrer abhängig zu machen.

Weder Moskau noch Damaskus will heute die libanesischen Option preisgeben. Der Kreml betont die Parallelität der Interessen. Er hat kaum eine andere Wahl, um Assad an sich zu binden. Aber er strebt über Damaskus hinaus. Er hat den Fuß in der hohen Pforte und rammt sanft und bestimmt gegen die Tür zum Mittleren Orient.

## IM GESPRÄCH Heribert Sasse

# Allroundman für Berlin

Von Friedrich Luft

Der designierte neue Generalin-tendant der drei Berliner Staatsbühnen ist geboren vor nur 38 Jahren in Linz In Wien wuchs er auf, eriernte das ehrsame Handwerk eines Elektrotechnikers. Als er 18 Jahre war, überkam ihn die Neigung zur Musik. Er wollte Sän-ger werden und stieg um ins Wie-ner Reinhardt-Seminar. Das verließ er bald mit Krach und frühem Stunk. Ihm paßte die ganze Richtung nicht. Er warf sich auf die Schauspielerei und fand bald seine erste darstellerische Unterkunft am Wiener Volkstheater. Da spielte er zuerst wenig. Er war aushilfs-weise Beleuchter, Hilfsinspizient. später schon Regieassistent, be-kam nach und nach interessante Rollen, nachdem er das ganze Theaterwesen von der Pike auf

Theaterwesen von der Pike auf sich angeeignet hatte.
Boleslaw Barlog holte ihn, 1970, ans Berliner Schloßparktheater, als er für Wolfgang Bauers saftigwienerische Jugendtragödie "Change" einen jungen Darsteller suchte, der des Neuwienerischen prochesielle mitchtig von Sassa nachweislich mächtig war. Sasse war es. Er fiel auf und gehörte für zwei Spielzeiten dem Ensemble an. Er kennt die Schillerbühnen von unten. Er weiß in dem Hause, das er in zwei Jahren leiten soll, intern bestens Bescheid.

Sasse zog weiter nach München, Düsseldorf und immer wieder nach Wien, spielte sich nach oben, kehrte aber in schauspielerischen Alleingängen häufig nach Berlin zurück, um hier mit abseitigen Al-leinproduktionen sich kenntlich zu machen. Er spielte auf eigene Faust Schnitzler. Er las Goethes Worthoof in einem Alleinenten "Werther" in einem fulminanten Alleingang. Die Jugend lief ihm zu. Er spielte in Salzburg. Er drängte deutlich nach oben. Er hat Theater im Leib. Sein Typ ist heute selten. Als das Berliner Renaissance-Theater vor drei Jahren eher schon



verkommen war und total ii tig, bewarb sich Sasse still um dessen Leitung. Er h Haus in drei Spielzeiten, soziaus dem Stillstand, in eine Höhe geführt, die großen, he tierten Bühnen der Stadt a schämend und nicht selten flügelnd. Er spielt fast Ensemble an und pflegt es v junger Vater. Er ist dramatir gewieft und kenntnisreich, I. te seinen Spitznamen bald w heißt der "Tausend-Sasse" Sasse hat seine Nachfolg Goberts mit erstaunlichen schick betrieben. Er kann Po.

überzeugen, kann bei Finan nern Vertrauen erwecken, (vornehmlich durch Leistun Presse hinter sich bringen E te partout in zwei Jahren Sc Intendant werden. Jetzt her geschafft. Ob er es wirklich gierbaren Dreibühnenbetra regieren, das wir sich erst (t toi) erweisen müssen.

sich die viertausend Deler

mit einem Gefühl der Frust

und Enttäuschung in die Fr

ge gestürzt, um die jugosiat Hauptstedt möglichst sehr verlassen. Dieser Vorgang in

was Symbolhaftes an sich, v

großen Enttäuschung, das der mit dem Namen Belgr

bundenen Blockfreiheit dur

ses Fiasko zu beilecken

Bruch wurde nichtsdestow

in Belgrad vermieden. In de 🚟 🚈

ten Tagen war dies das einzig

Konferenz einen Erfolg zu m 🖾 🖂 🗸

sondern nur, die Fäden des 1

beizubehalten, mochten sichen :

erster Lime den jewand, jet Bürgern zugute kommt, jet

LE QUOTIDIEN DE P

One Pariser Hatt merkt sur Mostra-Helmer Kohle au

Die Euroraketen werden d

₹7<u>727 :</u>

Turning Land Turning Land Turning Tele Personal Company After the Land

There

Bartingar, e

#### **DIE MEINUNG DER ANDERE**

#### NÜRNBERGER ZEITUNG

Präsident Gustaf Sühler präsen-tierte seinen CSU-Parteifreunden eine handfeste Drohung: Wenn die von den Landwirten euphorisch begrüßte neue Regierung nicht mehr für die Bauern zu tun gedenke, würden viele von ihnen wie. 1969 wieder die NPD wählen. Solche Worte lassen aufhorchen, und wer die Nadelstiche bemerkt hat, die auf dem Bauerntag in Freiburg den Bonner Politikern versetzt worden sind wird unschwer erkennen, daß das Verhältnis mit der Regierung getrübt ist, selbst wenn mit Ignaz Kiechle ein richtiger Bauer in der sonst intellektuellen Ministerriege sitzt. Die Agrarpolitik steckt in der Krise - und nur weil man sich an das Jammern der Bauern schon seit Jahren gewöhnt hat, erscheint die Situation nicht so prekär wie sie wirklich ist.

**DIE PRESSE** Die Wiener Zeitung schreibt Kanzier-Visite:

Es ist nicht allein die fast hoffnungsios gewordene Raketenkon-troverse, die Kohls Auftritt in Moskau so schwierig macht. Vielmehr wird er Formulierungen finden müssen, die unmißverständliche Bündnistreue in einen für die Adressaten überzeugenden Ein-klang mit der Versicherung bräch-ten, daß ein "Kreuzzug" gegen das "Zentrum des Bösen" genausowe-nig zum Arsenal der Bonner Politik gehört wie weltweite und sogar bis in den Kosmos ausschweifende nuklearstrategische Gedankenspiele nach Washingtoner Muster.
Von seiner Fähigkeit dazu könnte
wesentlich abhängen, ob oder in
welchem Maße "Europa" (West)
für Moskau auch weiterhin ein politischer Faktor bleibt, dessen besonderen Gesichtspunkten und Interessen Rechnung zu tragen sei.

LE FIGARO Übersättigt mit nichtigen und

fragen ignorieren, nach dene Mehrheit der Deutschen her Mehrheit der Deutschen neugen die Entfaltung der 10t
shing und der 96 Marschflugh
ist, die in der BRD aufgestell
den sollen. Daher übte der
demokratische Kanzler seit
Wahl auf die Vereinigten St
Druck aus und beschwor
dent Reagan, in Genf Konz
nen zu machen. Damit bestär
gleichzeitig die Sowiets if

Mission ist.

gleichzeitig die Sowjets ir Hoffnung, daß sie noch ur Aufstellung der Euroraketer umkommen, weshalb sie Druck auf die Bundesrepubli stärkten. Der Bundeskanzler ab heute in Moskau diese rung erneut machen. Unter d Umständen begreift man i daß Helmut Kohl angesichts bedingungslosen Verbunde mit der Allianz und einer Volume von dem nationalen schen Interesse, die sich sei Ostpolitik des Jahres 1988 trächtlich gewandelt hat, selbs Ansicht iet, daß sein Regneh i Ansicht ist, daß sein Besuch i UdSSR praktisch eine unmög

# Die sich dem Teufel und der Sinnlosigkeit verschreiben

Punker aus Protest - Anmerkungen zu einem Phänomen unserer Zeit / Von Peter R. Hofstätter

Während in Hannover die Bürger nach guter alter Sitte ihr Schützenfest feierten, trafen sich junge Leute in der Bahnhofsgegend, von denen niemand so recht weiß, was man von ihnen halten soll und was sie eigentlich wollen. Sie demonstrieren sich - sich selbst! - und sonst nichts, nicht jedenfalls für oder gegen irgendeine Sache, Institution oder Politik, Sofern sie sich als "Punker" bezeichnen, passen wohl beide Bedeutungen, die das Wort "Punk" im Amerikanischen hat; einmal wird damit "Zunder" gemeint etwas, das ohne Flamme brennt oder schwelt, zum anderen heißt "Punk" im Slang ganz einfach soviel wie "der letzte Dreck".

Wir, der letzte Dreck! Das läßt Erinnerungen an die "Beat-Generation", die geschlagene Generation der Eisenhower-Ära (1952-1960) anklingen. Zu ihren Wortführern gehörte damals neben Jack Kerouac (1922-1969) mit seinem rasenden Sex- und Aktionsro-

man "Unterwegs" (1957) sein Freund Allen Ginsberg, der als 29jähriger in seinem Gedicht "Howi" (1955) – zu deutsch: Gebrüll - das Elend nahezu unartikuhert in die Welt hinausschrie. Eine der 112 Strophen schildert "Die sich dreimal nacheinander erfolglos die Pulsadern / öffneten dies aufgaben und gezwungen wurden Antiquitäts/läden zu eröffnen in denen sie glaubten/alt zu werden und deshalb weinten." Das ist nicht ohne Poesie und läßt vielleicht entfernt an François Villon denken, wie er 1463 unter dem Galgen stand, dann aber begnadigt Punker bezeichnen sich als den

letzten Dreck aus Hochmut, weil sie die Welt, das geregelte Leben, die bürgerliche Existenz als genau das - nichts als Dreck! - empfinden, der sie anwidert, den - hier kommt die zweite Bedeutung ins Spiel - das dunkle Feuer ohne Flamme in Qualm verwandeln soll. Dabei tauchen unwillkürlich Bilder von Opferbräuchen auf, die im

Verborgenen zelebriert werden. Die Vermutung des hannoveranischen Pastors, Eckehardt Hieronimus, daß dabei "fatalistische Tendenzen" aus dem Kult der Schwarzen Messen wiederaufleben, hat viel für sich: "Moloch! Einsamkeit! Dreck! Häßlichkeit! Mülltonnen und erhältliche Dollars!" - beginnt eine andere Strophe von Allen Ginsbergs Geheul. Den Moloch kann man anbetén. Die Punker sind eine Protestbe-

wegung, die aus dem Wohlstandsüberdruß und dem Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens vor allem destruktive Impulse bezieht. Die Welt zu ändern, am fernen Horizont gar in ein Paradies zu verwandeln, ist thre Idee nicht. Die Welt ist unabänderlich schlecht, ein Werk des Teufels, und sie kann nur im Untergang, in der Zerstörung und im Opter gereinigt werden. Charles Mason, der fanatische Gruppenführer in Kalifornien, der grausame Todesrituale erfand, und sich dabel als Priester eines geheimen

Kults verstand, hat Phantasien dieser Art ausgelebt; die Punker kennen sie, aber in weitaus den meisten Fällen werden sie nie solche Phantasien ausleben.

Viele von ihren Ideen sowie die meisten Symbole, mit denen sie sich schmücken, stammen allerdings aus dem romantischen Todes-Pathos der Schwarzen SS-Formationen, in denen sie Vorläufer hres eigenen Ordens erblicken. Der Holocaust als Ritual schreckt sie nicht, denn so ist eben die Welt, und sie haben keine Schuld daran.

Das ist eine besondere Variante des dekadenten Lebensgefühls der Jahrhundertwende, das auf dem Nivezu der Dichter und Schriftsteller ganz gewiß seine ästhetischen Reize besaß. Es ist herabgekommen, wie der Dandy, von dem man ebenfalls manche modischen Züge bei den Punkern wiederfindet, und wie der pseudoreligiöse Kult des eigenen Selbst, zu dem sich Beaudelaire bekannte. Mag sein, daß auch die Punker ihre Bewegung wie jener den Dandyismus - für

Renkauler zu nomen de ganze Gereimnis

ve Potential, das une körpern, nicht unterschätzt körpern, nicht unterschätzt den, weil sie – mit und ohne sallt Geichen weil sie – mit und ohne sallt Geichen gen – offenbar zu ekstatische Entrage und Kurs Rauschzuständen neigen, in den Geich und Kurs sie kollektive Wahnideen entrage und Kurs sie kollektive Wahnideen entrage und Kurs sie kollektive Wahnideen entrage und Kurs sie Gedanken

Exaltationen jewens

Exaltationen jewens

Phasen der Ernüchterung

Phasen der Ernüchterung

Verzweiflung folgen, in denen

denn allerdings das Haßgefühle

Bachebedürfnis dafüt, hins einen Scat- inzu denn allerdings das Haßgeline dann allerdings das Haßgeline dafüt, das Rachebedürfnis dafüt, die einen Scar- bzw. aufladen können. In sehr sehr den den Dauer- bzw. aufladen dürfte dieses emotik dien Dauer- ber stark belestende Auf und Ab den bestimmten sein so den Box auszuhalten sein so den Scor Soo mit einem baldigen Ausstegen einer Bewegung zu rechnen mit ren Sinn paradoxerweise die Si



das letzte Aufflammen von Kalling Kurse 1000 Warm

ges" halten.

Auch wenn dabei viel leere halten 12 105 von dies und Phrase ist, darf das desti vollen Sie 112 105 von dies und Phrase ist, darf das desti vollen Sie 112 105 von dies Stellen ratios vor diese

Es ist anzunehmen, daß soll an Exaltationen jeweils ziemlich

مِكَذَا مِنْ لِأَصِلَ

Service Control The Marie

Marya .

---

2 55 TV 5

渐渐 表层。

Š. 448 gg.

والمراجعة الإنتراعات

ी सम्बद्धाः, ५७०

Same of the same

ار بارزاد را م**اند**ا

FIETO ...

**建** 

100 mm

San Control

Ex7" 15 1 . . .

3. Sec. ...

Carried to a second

ن خوال

<u>- ي - ي</u>

भवा है। इस्तिक

. u-1

.

o de la sec

235

S. Dree . . Ja

48 A. T. T. .

S (Strate)

.....

å ₹ 7. • . • .

ತ ಸಮ್ಮೆಕ:

e trans

ورخ ه

....

حت منظ

¥π Tv.

5

X ....

শ্বৰণ জন সংখ্যানুদ্ৰ

7 % T

7. W .

e I

 $\tau_{(\tau_{\Delta})}$ 

-----

ጵ 🚜 -

#**#**75 5

.

1 . . . .

# nan für Berlin Sonntagsstaat und Jeans zum "Heiligen Blut" von Walldürn

3 kommen Alte, und es mmen Junge. Sie kommen , I Fuß oder mit dem Bus. Ob ach Altötting, Kevelaer oder alldürn: die Zahl der Vallfahrer steigt stetig.

ion JOACHIM NEANDER

as Bild kõnnte zu einem Film gehören, zu einem jener apo-kalyptisch getönten Antiiegsdramen neuester Drehart elleicht. Durch die Gassen des unversehrt altertümlichen ädtchens im badischen Odenald wälzt sich ein Wurm von ehreren tausend Menschen, langm, ernst, viele im steifen Sonngsstaat, andere in Jeans und

Über dem Ganzen schwermütig ne immer wiederkehrende Meloe, über viele Lautsprecher in die ınze Stadt hineinverteilt, die Medie eines Liedes, das hier jeder annt und fast jeder mitsingt: "Oh, lut Christi, wir rufen zu dir ... nd darüber immer und immer ieder heulend und schreiend Dü-

niäger im Tiefflug. Walldurn, 'allfahrts- und Garnisonstadt – ge-auso heißt es auf den Werbeplakan am Ortseingang.

Kurzschlüssige Zeitkritik mag ch an diesem schrillen Kontrast ei der traditionellen "Großen lutsprozession", dem alljährlihen Höhepunkt der vierwöchigen Valldürner Wallfahrt zum "Heilien Blut", sofort festbeißen: Aha, a Not- und Angstzeiten suchen die ienschen seit je Trost und Retung in der Wallfahrt. Aber der Lindruck ist falsch. Fast niemand uckt hier unter den Tieffliegern usammen. Und Bürgermeister rdobert Hollerbach sagt hinterher rglos: "Sie haben recht, die Bunleswehr könnte auf die Prozession lücksicht nehmen, aber ehrlich gesagt, bisher hat das hier noch tiemand zur Sprache ge-

> Wallfahrt in Deutschland 1983 --las sind viele Wirklichkeiten überinandergelagert, kompliziert, ver-virrend, widersprüchlich. Schon vas die Zahlen betrifft. Tut uns eid", erfährt man beim Kommissaiat der Deutschen Bischöfe. "Wird ei uns nicht gezählt. Vielleicht -versuchen Sie es bei den einzelnen Bistümern." Doch schon wenige Anruse machen deutlich: Was ist ein Wallfahrtsort? Wie zählt man Pilger? In Altötting, dem bedeutendsten deutschen Walifahrtsort (neben Kevelaer am Niederzhein), registriert man die Zahl der ausge gebenen Kommunionen: 630 000 im Jahr 1982, woraus man yorsichtig auf eine Million Pilger im Jahr hochrechnet

In Walldürn, wo die eigentliche Wallfahrt sich auf eine wesentlich kürzere Frist konzentriert, ver-sucht man, die Pilger in dieser Zeit zu zählen, über 100 000 jedes Jahr. Die Abertausende, die vielleicht an einem einzigen bestimmten Tag des Jahres zu jenen zahllosen kaum bekannten Marienwall-fahrtsorten hier und dort fahren ner Fußwallfahrt nach Walldürn oder wandern, zählt niemand.

Aber eins glaubt man zu wissen: Die Zahl der Wallfahrer wächst von Jahr zu Jahr. Was treibt diese Menschen? Neue Frömmigkeit, Gemeinschaftserlebnis. Neugierde, Zukunftsangst, Aberglauben, sportlicher Ehrgeiz? Die Bilder sind bunt und diffus.

Walldürn, am Großen Blutsfeiertag. Im Café an der Hauptstraße speist eine Pilgergruppe zu Mittag, meist Damen über 50, ein älterer Herr mittendrin. Es werden Witze erzählt. Das Lachen donnert bis hinüber zur Wallfahrtsbasilika, wo noch die Kommunion gereicht wird. Es könnte ebensogut ein Damenkegelklub sein. Draußen wartet schon der Bus, es ist einer von fast hundert, die jetzt in Walldürn warten. Nachmittags Kaffeetrinken in Bad Mergentheim, dann heim in den Westerwald. Soll man ihnen böse sein? Dürfen Pilger nicht lachen?

Dennoch, am Nebentisch sitzt stumm jene weißhaarige, sicher schon 70jährige Dame. Vorhin hat sie vor der überfüllten Kirche auf dem Steinpflaster gekniet, kerzengerade, ohne Kissenunterlage, fast während des ganzen Pontifikal-amts, ein lebendes Monument der Glaubenstreue, man vergißt es nicht so leicht, man versteht, daß man Pilger und Pilger nicht ein-fach so zusammenaddieren kann.

In der Walldürner Blutsprozession wird nach alter Tradition auch der Schrein mit der Reliquie durch die Straßen getragen. Die Legende weiß von einem Pfarrer Heinrich Otto zu berichten, der um 1330 bei der Messe versehentlich den Kelch mit dem Meßwein umstieß. Der Wein machte Flecken aufs Kelchtuch: das Bild des Gekreuzigten. Der Pfarrer erschrak und versteckte das Tuch. Erst auf dem Totenbett offenbarte er es. Das Tuch wurde zum Heiligtum, aufbewahrt in einem kostbaren, edelsteingeschmückten Silberschrein, der alljährlich nach Pfingsten für die Wallfahrer geöffnet wird.

Als in den 50er Jahren Augustinermönche die Walldürner Pfarrei übernahmen. ließen sie als erste in der Uni Würzburg das Tuch untersuchen. Ergebnis: Tuch und Flekken (noch matt erkennbar) können durchaus so alt sein. Seitdem ist jede Echtheitsdiskussion verebbt. Der naive, vielleicht äußerliche Glaube an die heilende, rettende, läuternde Kraft des Tüchleins scheint anderen Formen und Motiven der Wallfahrerfrömmigkeit gewichen. Der Weihbischof aus der zuständigen Bischofsstadt Freiburg predigt über Arbeitslosigkeit, Drogen, Dritte Welt, Frieden. Das Tuch erwähnt er nicht.

Wer etwas über Wallfahrten erfahren will, darf freilich die vielen Omnibuspilger nicht überbeweranderes Bild. Sie haben den größten Zuwachs. Sie erinnern am ehe-sten an den Ursprung der Wallfahrt als selbstauferlegte Prüfung des einzelnen. Der Wallfahrts- und Verkehrsverein Altötting registrierte 1982 genau 122 Fußwallfahrergrup-pen mit über 30 000 Menschen. Pater Wigbert von den Augustinern in Walldürn, der jetzt manchmal von sechs Uhr morgens bis spät am Abend in seiner Kirche ist, um die Pilger zu empfangen, schätzt etwa 40 bis 50 Gruppen zu Fuß. Jeden-falls ist die fast 300 Jahre alte Köldie bedeutendste von allen, die es in Deutschland gibt.

312 Kilometer in acht Tagen, jedesmal von Pfingstmontag bis zum darauffolgenden Montag. Tag für Tag fast eine Marathonstrecke. Diesmal waren es 386 Teilnehmer. Der Pilgerführer, ein ehemaliger Bergmann, der stets seine alte Ar-



beitskluft trägt, ist gerade 75 ge-worden und hat die Strecke 38mal zurückgelegt. Er erinnert sich nicht, daß das Wetter je schlechter gewesen wäre als in diesem Jahr.

Ein Blinder ist seit vielen Jahren dabei, er läßt sich führen. Staatsanwälte. Offiziere, Jugendliche bis hinunter zu 15jährigen. Vor allem junge Leute kommen jedes Jahr hinzu. Neuerdings fahren zehn Walldürner mit der Bahn nach Köln, um mit den Fußwallfahrern in ihre Heimatstadt einziehen zu können. Übernachtet wird meist in Privatquartieren, oft kostenlos, manche schon in der dritten Generation: die Wallfahrerenkel bei den Enkeln der Quartiersleute.

Wer die Gruppe unterwegs trifft, mag an einen Wanderklub denken. Gelacht wird, auch über die Blasen an den Füßen, und manchmal, wenn die Beichte und Kommunion in Walldürn vorbei waren, gab es schon mal ein Tänzchen. Aber da ist viel mehr als nur gem Freizeiterlebnis. Man werde regelrecht getragen von den anderen und vom gemeinsamen Ziel, sagt einer, der erstmals dabei ist.

Leben die Wallfahrtstädte von der Wallfahrt? "Nein", sagt Ludwig Jehle, der Geschäftsführer des Altöttinger Wallfahrtsvereins. Aber immerhin, 1000 Hotel- und Gasthof-Betten (einer der Gasthöfe ge-hört bekanntlich dem Tandler-Gerold, im Hauptberuf Minister in München) dazu weitere 1000 Pri-vatbetten zeugen in Altötting von bewährter Infrastruktur. Walldürn, zentraler gelegen als das bayeri-sche Vorbild im Inn-Viertel, hat mehr Tagesgäste.

Früher, da haben auch in Walldürn bis zu 5000 Menschen an einem Wochenende übernachtet (heute nur ein paar hundert). Da gab es in der Stadt 40 Schuhma-cher für die abgelaufenen Pilger-sohlen, 22 Lebküchnereien und 1000 Arbeitsplätze in der Kunstblumen- und Kerzenindustrie.

Zwei Kerzenhersteller, eine Lebkuchenfabrik und drei Papierblu-menbetriebe sind geblieben. Ma-schinen haben den Menschen die Arbeit abgenommen. Nur die Devotionalienstände rund um die Wallfahrtskirche, die sind wie früher. Sie stürzen einen in dieser Stadt, in der so viele Bürger ihre Hauseingänge in stundenlangem Eifer und rührend phantastischem Einfallsreichtum in wahre Blumenaltäre verwandelt haben, in widersprüchliche Empfindungen.

Prägt Frömmigkeit, die Wallfahrt 1983, am Ende auch die Städ-te, in die sie Einzug hält? Gemeint sind damit nicht die Arbeitsplätze und die Übernachtungszahlen, die ja keinen Unterschied machen zwischen frommen Pilgern und fröhlichen Urlaubern. Gemeint sind die Menschen selber.

In Altotting wie in Walldürn meint man: ja. Walldürn (11 000 Einwohner) verzeichnet auch au-Berhalb der Wallfahrtszeit einen durchschnittlichen Kirchenbesuch zwischen 80 Prozent (an hohen Feiertagen) und 60 Prozent (an normalen Sonntagen). Dem Fremden fällt übrigens nicht nur in Walldürn auf, daß in diesen Orten fast immer Werbeplakate auch anderer Wallfahrtsorte aushängen.

In Altötting (12 000 Einwohner) riskiert der Geschäftsführer Jehle sogar den Satz: "So richtige Krimi-nalität, wie sie anderswo beklagt wird, kennen wir eigentlich gar nicht." Natürlich leben auch in Wallfahrtsorten ganz normale Leu-te mit ganz normalen Schwächen und Fehlern. Aber das unablässige Erinnertwerden ans Jenseits, an Gott und den Glauben an etwas Höheres scheint hier eine Art zusätzlicher sozialer Selbstkontrolle

# Jugend festigte das Band zwischen Bonn und Paris

Zu beiden Seiten des Rheins wird gefeiert. Das Deutsch-Französische Jugendwerk begeht seinen 20. Geburtstag. Vier Millionen junge Deutsche und Franzosen haben sich in dieser Zeit bei 90 000 Veranstaltungen getroffen.

Von ULRICH BIEGER

Tiele Toasts und Sonntagsreden versuchen in diesen Tagen ein Werk zu würdigen, das in Europa und wohl auch in der Welt bislang einzigartig ist: das Deutsch-Französische Jugend-werk (DFJW). Dabei wurde dem Jugendwerk das Lied vom Erfolg sicher nicht an der Wiege gesungen. Zu unberührt war damals das Land der bilateralen Beziehungen, der freundschaftlichen Zusam-menarbeit zweier Länder über politische und wirtschaftliche Interessen hinaus.

An Mühen und Beteuerungen fehlte es damals bei der Erarbeitung des Abkommens, das am 5. Juli 1963 von den Außenministern Gerhard Schröder und Maurice Couve de Murville feierlich unterzeichnet wurde, allerdings nicht. Das Deutsch-Französische Jugendwerk war denn auch das einzig wirklich Greifbare, die einzige Institution, die dem Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit, ein paar Monate zuvor, am 22. Januar von de Gaulle und Adenauer geschlossen, entsprang. Der Bundeskanzler und der Staatspräsident wollten dem Vertrag ein solides Fundament geben, indem sie vor allem die Jugend aufriefen, sich für die deutsch-französische Freundschaft zu engagieren.

Doch waren es die Schatten der Vergangenheit oder ganz einfach kleinkarierte Bürokraten, die der Idee der großen alten Männer von vornherein institutionalisierte Eifersüchteleien unterschoben - die Frage darf inzwischen als weitgehend erledigt betrachtet werden, weil in 20 Jahren der Erfolg die Schwächen überlebte.

Damals aber machte es den Anfang schwer. Das Deutsch-Französische Jugendwerk bestand aus zwei kompletten Abteilungen – der deutschen in Bad Honnef und der französischen in Paris. Jede hatte ihren Direktor, und für uns hieß er Robert Clément", erinnert sich heute Denis Bordat, Mitglied des DFJW-Kuratoriums. "Wir wußten nur, daß da irgendwo in Deutschland auch noch ein deutscher Direktor sitzen mußte, aber wir kannten nicht einmal seinen Namen."

Zwar gab es einen Generalsekre. tär, aber der, so Bordat vorsichtig, symbolisierte nur die Begegnung zwischen deutschen und französi-schen Jugendlichen: Er war weit weg von den Aktenbergen, weit weg vom Konkreten." Die Macht hatten die Direktoren, und die hatten auch jeder einen eigenen Etat.

Schön paritätisch und bürokratisch

Mit den Problemen, die aus dieser Konstellation entstanden, beschäftigten sich die ersten zehn Jahre mehr als 100 Mitarbeiter immer schön paritätisch. 1973 kam es dann zu der Radikalkur - lang und bürokratisch "Abkommen zur Anderung des Abkommens vom 5.
Juli 1963 zwischen der Regierung... genannt. Sitz des Jugendwerkes wurde Bad Honnef

mit rund 60 Mitarbeitern; einem Büro in Paris, "Antenne" geheißen, wurden nur noch "höchstens acht Bedienstete" zugestanden. Das DFJW ist heute, so erklärt man stolz, völlig unabhängig und nur dem Kuratorium mit 28 Mitglie-dern verantwortlich. Präsidenten dieses Gremiums sind die jeweiligen Jugendminister.

Als sei die Völkerverständigung, noch dazu vorwiegend Jugendli-cher, vor solcher Unbill gefeit, gibt es so gut wie keine Kritik an der Arbeit des DFJW. Vielleicht weil nicht sein kann, was nicht sein darf, werden in der letzten Zeit immer mal wieder Gerüchte laut, die davon künden, daß vor allem die französische Seite des Werkes überdrüssig sei. Mal heißt es, das Geld sei knapp, mal, man wolle lieber den Austausch mit Näherliegendem in der Ferne – den Franko-Kanadiem – forcieren. Die Zahlen zumindest sprechen bislang gegen Geflüstertes. Zwar steht heute den je 20 Millionen Mark, die beide Länder dem DFJW bei Gründung mit auf den Weg gaben, nur noch ein Etat von insgesamt 36,7 Millionen Mark zur Verfügung, aber man wird nicht müde, zu betonen, daß immer noch beide Staaten die Lasten zu gleichen Teilen tragen.

Geld für Ferien und Sprachkurse

Das Programm wird trotz nominal und real gesunkener Unterstützung laufend weiter ausgebaut. Im vergangenen Jahr bekamen 120 000 Jugendliche und junge Erwachsene (im Normalfall bis zu 30 Jahren) für fast 5000 Austauschprogramme zum Teil erkleckliche Zuschüsse. Die Unternehmungen erstrecken sich auf Schule, Universität, Beruf, Städtepartnerschaf-ten, Jugend- und Sportverbände und vieles mehr.

Der blanke Stolz tritt den Leuten in Bad Honnef in die Augen, wenn sie erklären, mit welch geringem verwaltungstechnischem Aufwand sie auskommen. "Davon können andere Verwaltungen nur träumen", schwärmt Rudolf Herrmann. Sprecher des DFJW. "Wir entwerfen heute nur noch die neuen Programme, ziehen sie ein paarmal durch und geben sie dann in die Verantwortung entsprechender

Mit so viel selbstverzapfter Effizienz mag sich das Jugendwerk vielleicht langsam ins Herz des Bundes der Steuerzahler hineinguten Kuf aber schadet sie eher. So wissen etwa viele Teilnehmer vor. den hehren Zielen der Gründerväter nichts. Sie kommen über Schule, Verein oder Verband ins andere Land und halten das DFJW schlicht für den Zahlmeister. Inhalte und Ziele werden aber

auch, leicht gelenkt aus Bad Honnef, mehr und mehr von den Teilnehmern der Austauschprogramme bestimmt. Längst sind die "Fahrten ins Blaue", der Touris-mus als Vehikel der deutsch-fran-zösischen Freundschaft, eher Randerscheinungen. So ist etwa für die Studenten der Berliner Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik die deutsch-französische Freundschaft kaum ein Thema, "weil wir ja mit den Franzosen nicht verfeindet sind". Beim Gegenbesuch, den sie Ende Juni der Partnerschule in Alençon nahe Le Mans abstatteten, verstand man sich auf Anhieb gut. Nach 19 Stunden Zugfahrt wurden die 20 Berliner und ihre Professo-ren mit großem Hallo empfangen. In der Schule war trotz des späten Abends ein Büfett aufgebaut.

Schon vom nächsten Tag an aber zeigte sich auf beiden Seiten die eiserne Entschlossenheit, mög-lichst viel nicht von Land und Leuten, sondern von den Erfahrungen und Anforderungen des anderen mit ins nächste Seminar zu nenmen. Entsprechend war auch das Fazit von Susanne Louatron, Leiterin der "Ecole des Infirmières": "Wir haben vor allem festgestellt, daß das System der sozialen Betreuung in Deutschland sehr viel weiter entwickelt ist." Und auch Professor Reinhart Wolff von der Berliner Fachhochschule will die Woche an der Sarthe als Arbeitsaufenthalt gewertet wissen.

Immerhin wohnte man privat bei den französischen Partnern, blieb hier mal Zeit für ein Picknick mit selbstabgefülltem Cidre im Landhaus eines Kollegen oder dort für den Besuch eines "Radio Libre". Der weitaus größte Teil einer an-strengenden Woche aber war den Besuchen von sozialen Einrichtungen und Diskussionen mit Kommilitonen und Kollegen vorbehalten. Danach waren die französischen Gastgeber einhellig der Meinung: "Wir kommen im nächsten Jahr gern nach Berlin . . . "

Fast wie eine Pflichtübung nahm sich denn auch der Parisbesuch der Teilnehmer aus, die sich zu einem vom Cife (Centre International de Formation Européenne) in Marly le Roi, vor den Toren von Paris veranstalteten Europa-Seminar getroffen hatten. Hier stürzten sich bis zum Wochenende 20 Deutsche mit französischen Studenten und Schülern mit derartigem Eifer in Vorträge und Diskussionen, daß kaum Zeit für die deutsch-französische Freundschaft blieb. Das wurde dann beim abendlichen Fußballspiel wieder geradegerückt.

#### Ein Beispiel für Jugendarbeit in Europa

Das Seminar in Marly le Roi bestätigte ein weiteres Mal eine Erfahrung, die Jean Lecach, einer der Direktoren beim Cife, schon häufig gemacht hat: "Freundschaft und Kameradschaft sind meistens hervorragend, aber kein Thema, über das man lange sprechen muß."

Auf einer ganz anderen Ebene funktioniert dieses Verständnis für Siegfried Krückemeier aus Vlotho. Der Bäckergeselle kam vor ein paar Jahren nach Paris und verdingte sich nach einer kurzen Starthilfe durch das DFJW bei einem Bäcker. Seitdem gibt es in der Bäckerei im Pariser Norden neben Croissants und Pain au chocolat auch Berliner Ballen.

Bei allem Erfolg, den der sachte Wandel der Ziele des Jugendwerkes in den vergangenen 20 Jahren gebracht hat, warnt Generalsekre-tär Reinhard Wilke vor völlig neuen Wegen: "Dieses Experiment, das nun 20 Jahre lang gut läuft, solite man nicht verändern und auch nicht erweitern. Ich bin also nicht für eine Erweiterung des Jugendwerks zu einem multilateralen, zu einem europäischen Jugendwerk." Darüber hinaus jedoch könne das Deutsch-Französische Jugendwerk exemplarisch für Jugendarbeit in Europa sein.

# An der Börse geht's mal rauf, mal runter: Das ist Ihre Gewinnchance!

verkaufen. Das ist das ganze Geheimnis des Wertpapiersparens. Aber wann sind die Kurse hoch, wann

Zu niedrigen Kursen kaufen, zu hohen

Manche Sparer stehen ratios vor dieser Frage; deshalb verzichten sie lieber auf Wertpapiere. Das ist schade!

Denn Sie können Ihr Geld in Wertpapieren arbeiten lassen, Erträge und Kursgewinne wahrnehmen, ohne sich um das Auf und Ab an der Börse Gedanken machen zu müssen.

#### So erreichen Sie einen günstigen Durchschnittskurs

☐ Sie schließen mit uns einen Spar- bzw. Vorsorgeplan ab und zahlen darauf regelmäßig - am besten durch Dauer-Überweisungsauftrag - einen bestimmten Betrag ein. Zum Beispiel 300 oder 500 Mark im Monat.

☐ Wir wandeln diese Beträge in Investment-Anteile um.

☐ Infolge Ihrer regelmäßigen Einzahlungen erwerben Sie Anteile mal zu höheren, mal zu niedrigeren Kursen. ☐ Längerfristig ergibt sich daraus ein

günstiger Durchschnittskurs.

#### Die gute Methode, Wertpapiervermögen zu bilden

Im Rahmen eines DWS-Sparplans bauen Sie Stück für Stück ein solides Wertpapiervermögen auf.

Dabei befolgt die DWS in ihrer Anlagepolitik das Prinzip der gesunden Ertragsund Risikomischung:

Einerseits ist das Management ständig bemüht, für Sie gute regelmäßige Erträge zu erwirtschaften und günstige Kurschancen auszuschöpfen.



Andererseits kommt es der DWS immer vorrangig darauf an, Ihnen bestmögliche Sicherheit bei der Vermögensanlage zu gewährleisten.

Kein Zweifel: DWS-Aktien- und Rentenfonds sind eine empfehlenswerte Anlage-Alternative!

#### ihr Anlageberater sagt Ihnen mehr

Sprechen Sie über die Abrundung Ihrer Geldanlage durch gut sortierte und gut gemanagte Investmentfonds einmal mit einem Anlageberater unserer Gesellschafterbanken. Es sind die ☑ Deutsche Bank

und weitere renommierte deutsche Banken und Bankiers. Dort können Sie einen DWS-Sparplan abschließen und Anteile kaufen.

Oder schreiben Sie uns, damit wir Ihnen ausführliches Informationsmaterial schicken können.



# Neid, Buhlerei und Profitgier

Bewegende Dokumente über die Kollaboration und den "Holocaust an der Seine"

Von A. GRAF KAGENECK

Enger als alle anderen Völker, die Ein den Zweiten Weltkrieg verwickelt waren, wurden Deutsche und Franzosen in Leid, Haß, Sühne und schließlich Versöhnung ineinander verstrickt. Vier Jahre fremder Herrschaft über Frankreich haben auch in Frankreich Abgründe aufgetan, die nicht einfach zugeschüttet und verdrängt werden können und die auch nicht mit den Tausenden und Abertausenden von Leichen aufgefüllt werden konnten, die auf Kosten einer fragwürdigen "Befreiung" vom deut-schen Joch kommen. Später als in Deutschland, aber nicht weniger vehement, öffnen sich jetzt auch in Frankreich die Schleusen der Abrechnung.

Unter den Zeitdokumenten, die den Markt überschwemmen, ist eins, das auch Nicht-Franzosen unter die Haut geht. Der auf die Erforschung der französischen Kollaboration spezialisierte Journalist Andre Halimi legt unter dem Titel Die Denunziation unter der (deutschen) Besetzung" ein Buch vor, das erschütternde Tiefen in der französischen Volksseele aufzeigt.

Demnach haben in den Jahren zwischen 1940 und 1944 etwa fünf Millionen Bürger des von Marschall Pétain gegründeten "franzö-sischen Staates" Mitbürger bei den deutschen Besatzungbehörden angezeigt. Aus Neid, Buhlerei, Konkurrenzangst, Postenjägerei, Pro-fitgier, weniger aus politischen Mo-tiven, sehr häufig aber aus purem Antisemitismus. Die Opfer waren in solchen Fällen jüdische Bürger, die vor dem Terror der französischen Miliz und ihrer deutschen Auftraggeber unterzutauchen oder ins Ausland zu entkommen suchten. Häufig wurden nicht nur Jununziert, die ihren jüdischen Mitbürgern bei der Flucht geholfen

Zuweilen lieferte man einen Verfemten auch nur deswegen ans Messer, weil man dessen Geschäft oder Anwaltspraxis auf diese Weise übernehmen zu können hoffte. "In einer Gesellschaft, die ihre Moral verioren hat, die sich der Willkür und der Abrechnung hingegeben hat, wird Denunziation schlicht und einfach zum Mord". schreibt André Halimi im Vorwort. Also gab es in einer Nation, die ein Vierteljahrhundert vorher bei Verdun der Welt noch ein Beispiel ihres Heldenmuts gegeben hatte, plötzlich Millionen von poten-tiellen Feme-Mördern gegen den eigenen Landsmann?

"Zu Ihrem eventuellen Ge-brauch erlaube ich mir, sehr verehrter Herr Gerichtspräsident, Ihnen mitzuteilen, daß mein Kollege Maitre Cazes, Notar in Floras, seit einiger Zeit bemüht ist, gewissen Juden an Nimes die französische Staatsangehörigkeit zuzuschanzen, wie z.B. den Cremieux, den Bloch usw. Pater Amaz, ein Spanier und Gefängnispfarrer in Nimes, hilft ihm dabei Hochachtungsvoll... Dieser Brief steht für Hunderte an-derer, die Halimi aufführt. Niemand, kein Geschlecht, kein sozialer Stand sei von der fürchterlichen Epidemie ausgenommen gewesen, fügt Halimi hinzu.

Nach der Befreiung hätten Millionen von echten und falschen Widerstandskämpfern den Spieß um-gedreht und furchtbare Rache an den echten und falschen Kollaborateuren genommen, indem sie sie den "Reinigungstribunalen" an-zeigten. Ein Meer von Erniedrigun-gen, eine Kloake moralischer Selbstaufgabe, deren sich Besatzer und ihre Diener souverän zu bedie-

Daß viele der Briefe mit den Worten "ein guter Franzose, ein ehema-liger Soldat" u. ä. begannen, offenbart ein anderes Phänomen: viele fühlten, aus welch niedrigen In-stinkten sie handelten, und ver-schafften sich auf diese Weise ein moralisches Alibi.

Wie furchtbar die Kollaboration auf einer höheren, direkt dem Geg-ner in die Hand spielenden Ebene wütete, enthüllt ein neues Buch des rastlosen "Nazi-Jägers" Serge Klarsfeld unter dem Titel "Vichy-Auschwitz", welches der Rezen-sent des "Monde", Poirot-Delpech, mit dem Untertitel "Holocaust an der Seine" versieht, um die Schan-de zu verdeutlichen. Das Klarsfeld-Buch weist an Hand von Photos und Dokumenten nach, daß fran-zösische Beamte, Politiker und Polizisten des Vichy-Regimes "ohne den geringsten Druck deutscher Behörden und lange vor der Einführung deutscher Regelungen für französische Juden" Zehntausende von jüdischen Staatsbürgern verhafteten und zur Deportierung nach Deutschland in Speziallagern sammelten, und daß sie dabei von dem einstigen Sieger von Verdun und Chef des "französischen Staates". Pétain, gedeckt wurden.

Düstere Schatten der Vergangenheit. Revision der Geschichte. Wann wird Schluß sein mit der Wann wird Schluß sein mit der gegenseitigen Aufrechnung von Verbrechen? Vielleicht versteht man im Licht dieser Enthüllungen das befremdliche Zögern, mit dem Frankreich an den Prozeß gegen Klaus Barbie, den einstigen Gestapo-Gehilfen von Lyon, herangeht. Heißt es nicht heute bereits, selbst Jean Moulin, Widerstandsheld und Gegenspieler Barbies, sei Opfer einer Denunzierung des britischen Geheimdienstes geworden, weil er von der Kommunistischen Internationale eingesetzt worden war?

# Brasilia sucht Wege zur Sanierung

Austerity-Programm oder Schock-Behandlung? / Der 1985 fällige Wechsel im Präsidentenamt wirft erste Schatte

Von MANFRED NEUBER Die brasilianische Regierung steht vor einem Dilemma: Wenn die strikten Auflagen des Internationalen Währungsfonds (IWF), die an weitere Kredite für das mit 85 Milliarden Dollar am höchsten verschuldete Land der Erde geknüpft sind, mit einer rigo-

rosen Sparpolitik erfüllt werden, drohen schwere soziale Unruhen. Finanzminister Delfim Neto will versuchen, mit einem Austerity-Programm über die Runden zu kommen, das nicht allzu sehr schmerzt. Dagegen fordert der Prä-sident der Zentralbank, Carlos Geraldo Langoni, eine "Schock-Be-handlung". Nur so könne die Krise überwunden werden, bevor sie außer Kontrolle gerate.

Wo Kürzungen der Ausgaben vorgenommen werden sollen, dar-über besteht in Brasilia ein weitgehender Konsens: bei Investitionen und Verlustzuweisungen an staatli-che Unternehmen sowie bei den Subventionen für die Landwirt-schaft und für Grundnahrungsmittel. Umstritten ist jedoch das Aus-

maß der Streichungen. Der Finanzminister plädiert für einen allmählichen Abbau dieser

Figueiredo verbuchte Erfolge im Kongreß

Vergünstigungen, der Zentral-bank-Präsident rät zu einer Roß-kur. Fielen die Subventionen gänz-lich weg, würde der Brotpreis sich verdoppeln, Benzin um die Hälfte teurer werden und Zucker sowie andere Lebensmittel mindestens 20 Prozent mehr kosten.

Bei einer dreistelligen Inflationsrate, mit der periodische Erhöhungen der Einkommen nicht Schritt halten, ist schon seit Jahren ein starker Kaufkraftschwund in Brasilien eingetreten. Die notwendigen Sparmaßnahmen werden hauptsächlich zu Lesten der Lohnempfänger und kleinen Sparer gehen und die sozialen Spannungen im Lande verschärfen.

Präsident Joao Baptista Figueiredo konnte in dieser prekären La-ge einen wichtigen Erfolg im Kongreß verbuchen. Die Regierungspartei, seit der November-Wahl mit 235 Mandaten gegenüber 245 der Opposition in der Minderzahl, brachte die 13 Abgeordneten der traditionsreichen PTB (Brasilianische Arbeiterpartei) auf ihre Seite. Die Absprache mit der PTB-Fraktion wurde über den Kopf der Parteiführerin Ivete Vargas, einer

Nichte des Gründers des moder-nen Brasilien, Getülio Vargas, getroffen. Mit einem Fait accompli konfrontiert, stimmte die schwer-kranke Frau schließlich zu. Mit dem Bündnis forderte das Militärregime seinen Tribut dafür ein, daß ihre populistische Partei den alten Namen PTB benutzen darf.

Namen PTB benutzen darf.

Zuvor hatte die größte Oppositionspartei, die Demokratische Bewegung Brasiliens, vergeblich versucht, durch das Angebot einer Beteiligung an der Regierung der oppositionellen Gouverneurs in Såo Paulo und Rio de Janeiro die PTB bei der Stange zu halten. Statt des-sen rang die Vargas-Partei dem neuen Koalitionspartner diese Konzessionen ab: Die Gewerkschaften erhalten mehr Freiraum, die wöchentliche Arbeitszeit wird von 48 auf 45 Stunden verkürzt, und entlassene Arbeiter sollen eine höhere Abfindung erhalten.

Mit der wiedergewonnenen Mehrheit in der Abgeordnetenkammer (der Senat wird ohnehin von der Regierungspartei kontrol-liert) dürfte es Brasilia leichter fallen, die gesetzlichen Schritte zur Sanierung der schwer angeschlagenen Volkswirtschaft durchzuset-

zen. Ungeachtet der Finanzmisere des Landes rückt der erst 1985 fälli-ge Wechsel im Präsidentenamt schon jetzt in den Vordergrund.

Beunruhigt durch den Frühstart und den offensichtlichen Erfolg des Ex-Gouverneurs von São Paulo, Paulo Maluf, für sich Stimmung im Volk und bei den Mitgliedern des Wahlmänner-Kollegiums zu machen, sinnt die Führung in Brasilia nach Mitteln und Wegen, wie sie die Initiative in der Nachfolgefrage sicherstellen kann.

General Figueiredo entwarf in seiner wöchentlichen Fernsehansprache das Bild eines künftigen Hausherren im "Palast der Mor-

Der letzte Präsident der Streitkräfte

genröte" – das in keiner Weise auf genrote – das in keiner weise auf Maluf zutraf. Energieminister Cé-sar Cals regte eine Verlängerung der Amtszeit Figueiredos um zwei Jahre au, wie geschehen bei Hum-berto Castello Branco, dem ersten Staatschef nach dem Militärputsch im März 1964. Figueiredo soll der letzte Präsident der Streitkräfte

Zur Verblüffung in Brasilia unterstützt Leonel Brizola, linkspopulistischer Gouverneur von Rio de Janeiro, diesen Vorschlag. Der Schwager des 1964 gestürzten Präschwager des 1901 gestutzten Fra-sidenten Janio Quadros, für das Militär eine Symbolfigur des alten, korrupten Parteisystems, setzt dar-auf, daß der öffentliche Druck zur Einführung der direkten Wahl des Präsidenten zunimmt und er zu einem späteren Termin die besten Aussichten hätte.

Nach der vom Militärregime festgelegten Prozedur müßte der Nachfolger Figueiredos im nächsten Jahr vom Wahlmänner-Gremium bestimmt werden, in dem die Regierungspartei das Sagen hat. Hinter dem offiziell wünschten Favoriten Pauk (49) drängen sich gegenwärt. reiche Aspiranten:

 Aureliano Chaves (54), zivi zepräsident unter Figueired Vorsitzender des Nationalen gierates, der vom deutschal gen Ex-Präsidenten Ernesto sekundiert wird:

 Mário Andreazza (64), ein ral im Rubestand, früher Ver und heute Innenminister, de den Apparat und die Gelf eine Werbekampagne im f
Land verfügt, aber vom Ger
ger entschieden abgelehm 

José Costa Calvacanti (85) falls ein pensionierter Gener her Innen-, Bergbau- und E minister, derzeit Präsider Staatsunternehmens für de pú-Staudamm, das größte i kraftwerk der Welt;

● Hélio Beltrao (66), Oberdem aktiven Dienst geschanach "Minister für die Rikratisierung" und dazu unte eiredo Sozialminister. Er wi General Rubern Ludaig der des Militärkabinetts des Pri-ten, gefördert und gilt als sentant der nationalistische te in der Armee.

..... 

.....

ar e danskir

Falls die Führung in Bra der Gewohnheit festhält, et tiven Militär zu nominieren. das nationale Interesse in ren Zeiten erfordert", stime Chef des Nachrichtend (SNI), General Octavio Ag Medeiros, der Präsident traute General Rubern Lude General Leonidoas Pires ves an der Spitze der Kandi Unter den alten Politikern Senator Magalhaes Pinto (7 Gouverneur Antonio Carlos haes aus Bahia, der Oppor chef Ulysses Guimaraes in unverwüstliche Tancredo

flüchtige Ambitionen.

# Die CSU auf der Suche nach einem Ordnungs-Rahmen für die Neuen Medien

Aus den Propheten privater Programme wurden Hüter des öffentlich-rechtlichen Systems

Von PETER SCHMALZ

ans Maier, als katholischer

Vortragsredner bundesweit hochgeschätzt, als bayerischer Kultusminister aber von manchem einflußreichen Parteifreund argwöhnisch beäugt, wollte die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag nicht mit seiner Anwesenheit beehren, als diese zwei Stunden lang über das Schicksal des Münchner Prinzregententheaters debattierte. Maier bandelte sich dafür in der nächsten Kabinettssitzung - nachdem die Beamten vor die Tür geschickt waren – einen herben Rüffel seines Ministerpräsidenten Strauß ein und nährte zudem das seit Wochen kursierende Gerücht, der Professor habe die Lust an der Politik verloren. Ein Geraune, das selbst den Beinahe-Stern"-Chefredakteur Johannes Gross zu der süffisanten Bemerkung bewog, man höre gar nichts mehr von Maier: "Man hatte ge-hofft, er werde wie zu Zeiten der Opposition der erste Bildungspolitiker für die Wende sein. Man hat sich getäuscht."

Durch seine Absenz in der Fraktion hat Maier eine Diskussion verpaßt, deren greifbares Ergebnis, nämlich die Renovierung dieses vierten Staatstheaters in München für knapp 40 Millionen Mark, nur mangelhaft die tatsächliche Zielsetzung wiedergibt, die führende CSU-Politiker mit diesem Theaterprojekt realisieren wollen. Vor al-iem CSU-Fraktionschef Gerold Tandler, der bisher noch nicht als großer Fan der Muse Thalia hervorgetreten ist, hatte mit seinem Engagement für den Ausbau der seit Kriegsende brachliegenden Bühne gegenüber der Münchner Nobel-Schänke "Käfer" eine Überlegung im Hintersinn, die bisher selbst manchem Fraktionskollegen Tandlers verborgen geblieben ist. Wie Münchens Generalintendant August Everding will auch Tandler für den renovierten Bau kein weiteres Staats-Ensemble finanzieren, was gegenüber anderen bayerischen Städten angesichts der Theaterkonzentration in der Landeshauptstadt nicht zu rechtfertigen wäre: er plant vielmehr, die Bühne weiß blauen Provinztheatern anzubieten. Jedoch nicht dafür, daß sich der tragische Held aus Augsburg und der Liebhaber aus Würzburg vor Münchner Welt-stadtpublikum bis auf ihre künstle-rischen Knochen blamieren können, sondern ihnen vor Fernsehkameras den großen Auftritt zu ermöglichen.

aufblühender Kunstmäzen falsch verstanden, würde man dahinter nicht einen handfesten politischen Grund vermuten. Und der lautet schlicht: Die künftige Bühne des Prinzregententheaters ist ein billiger Programmfüller für das Münchner Kabel-Pilotprojekt und bietet zugleich die Legitimation, das auf höchstens 50 000 Haushalte im Münchner Osten beschränkte Versuchsgebiet möglichst bald auf alle in Bayern bereits verfügbaren Kabelinseln auszudehnen Immerhin sind daran schon nahezu 200 000 Haushalte angeschlossen, achtmal mehr als beispielsweise in Niedersachsen. In absehbarer Zeit hofft man, eine halbe Million Haushalte verkabelt zu haben.

Nun wäre aber Tandlers Rolle als

Aber erst ein weiterer Gedanke komplettiert das zielstrebig geknüpfte Netz, das vom Prinzregententheater hinführt in die neue bayerische Medienzukunft. Denn ohne Erweiterung des bereits vor Jahren fixierten Versuchsgebiets birgt das Pilotprojekt die Gefahr des Scheiterns in sich. "Ein mögli-ches Fiasko", gestand Tandler dieser Tage im Bayerischen Landtag ein, sei nicht auszuschließen.

Dem aber will die bayerische Regierungspartei entgegenwirken, soweit es ihrer Einflußsphäre zusteht. Private Anbieter, so die unstrittige Meinung unter den zahlen-mäßig noch wenigen CSU-Medienexperten, werden sich nicht in ein siebenstelliges Investitions-Abenteuer stürzen, wenn ihnen nur wenige tausend Konsumenten gebon werden; deshalb müsse das Anschlußgebiet erweitert werden. Die Voraussetzung dafür wird die Kabinettssitzung in der kommenden Woche bringen, wenn die bayerische Ministerrunde einen Grundsatzbeschluß zum Thema "Neue Medien" fassen wird, in dem vorge-sehen ist, bestehenden und künftigen Kabelnetzen die Einspeisung vorhandener Programme zu gestat-ten. Danach wird es nur noch eine Auslegungsfrage sein, die Sendun-

Kiesl, in dem ihm dieser über die Finanznot klagt. Sechs Millionen Mark jährlich wird die Stadt für 30 Minuten Sendezeit im Jahr aufbringen müssen. Skeptiker sprechen sogar von zehn Millionen Mark. "Aufgeschlossen, aber nicht unkritisch", faßt Kiesl seine Kabel-Haltung zusammen. Sein CSU-Kollege Josef Deimer, Rathauschef von Landshut, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags und Mit-glied des Rundfunkrats, spricht seine Ablehnung gegen die Kabel-Zukunft sogar offen aus: "Ich habe

eine Riesenskepsis dagegen." Die Sorgen um das Pilotprojekt wurden in der Diskussion um die Neuen Medien, die in Bayern seit geraumer Zeit wabert, ein wenig verdrängt von einem mit wortreichem Elan vorgetragenen Wunsch der CSU, einerseits den Bayerischen Rundfunk stärker unter die

Kontrolle des Rundfunkrates zu

bringen und diesem sogar ein Ge-gendarstellungsrecht auf dem

Bildschirm einzuräumen, und an-

dererseits dem BR unter seinem Intendanten Reinhold Vöth (CSU)

eine zweite öffentlich-rechtliche

Anstalt gegenüberzustellen, in dem alles, was unter der Rubrik

"Neue Medien" auf den Freistaat

zukommt, unter staatlicher Aufsicht gebündelt wird. "Es stellt

sich heute nicht mehr die Frage, ob

wir diese Neuen Medien wollen; sie sind vielmehr bereits vorhanden",

schreibt Gerold Tandler im CSU-

Organ "Bayernkurier". "Es geht

jetzt darum, welchen Ordnungs-rahmen wir für diese Neuen Me-

Ernst Albrecht hat als Regie-

rungschef von Niedersachsen die-se Frage bereits beantwortet: Wenn

das Sendemonopol des Norddeut-

schen Rundfunks Ende dieses Jah-

res ausläuft, will er - im ersten

Schritt - privaten Programmge-

staltern Hörfunksendungen gestat-

ten. Ein entsprechender Gesetzes-

entwurf ist vom Kabinett verab-

schiedet und befindet sich zur Zeit

in der parlamentarischen Bera-

Mit solcher Funk-Libertinage wollen die CSU-Politiker aus Mün-

chen aber nichts zu tun haben.

Wohl waren auch sie vor Jahren

vehement für Funk und Fernsehen

in privater Hand und fanden wenig

dien setzen wollen."



Franz Josef Strauß bevorzugt die

Ernst Albrecht setzt guf MARTIN ATHENSTAEDT/DPA, JUPP DARCHINGER

gen des Kabelpilotprojekts zu ver-fügbaren Programmen zu erklären, um die Polit-Sendungen landes-

weit ausstrahlen zu können. Kabelprojekt-Direktor Rudolf Mühlfenzl, einst Chefredakteur beim Bayerischen Fernsehen, sehnt sich diesen Kabinettsbe-schluß herbei, von dem er sich eine Planungssicherheit für seine po-tentiellen Anbieter erhofft. Scheint doch entgegen der Euphorie, die Mühlfenzl beim Anpreisen seiner neuen Bildschirm-Ware entwik-kelt, die Lust möglicher Programmgestalter, die neuen Kanale zu füllen, noch nicht geweckt zu sein. Ein Insider: "Da ist noch kein Meter Film gedreht."

Mühlfenzi will aber die kanalisierten TV-Bayern möglichst schon am ersten Weihnachtsfeier-tag mit seiner Kabel-Kost erfreuen Vorerst jedoch muß er befürchten, ihnen kaum mehr bieten zu können als das ohnehin schon vorhandene Fernseh-Menü, das im südlichen Bayern sowieso weit reichhaltiger ist als im übrigen Bundesgebiet, zählen doch die beiden österreichischen Programme schon seit Jahren zur bayerischen Fernseh-

empfindlichen Rück-Einen schlag mußte Mühlfenzl ohnehin schon einstecken: Das Münchner Rathaus will sein Kommunalprogramm, auf das Mühlfenzl große Stücke setzt (WELT vom 20.5.83),

gute Worte über den Artikel 111 a, der über ein Volksbegehren unter dem Titel "Rundfunkfreiheit" in erst mit halbjähriger Verspätung starten - und auch dann eher halbherzig. Bei Ministerpräsident Strauß liegt ein sorgenvoller Brief von CSU-Oberbürgermeister Erich Bei Ministerpräsident weiß-blaue Verfassung gerutscht ist. Noch vor zwei Jahren kündigte die Junge Union von Oberbayern ein neues Volksbegehren zur Eliminierung dieses Arti-Aber zum Teil selbst von den

eigenen Parteifreunden unbe-merkt, haben die CSU-Medienexperten die Kür einer 180-Grad-Wende elegant bewältigt. Die einstigen Propheten privater Programme zeigen sich heute als Hü-ter der öffentlich-rechtlichen Ordnung. Tandler: "Wäre der 111a nicht da, müßte man ihn erfinden. Und der Leiter der Staatskanzlei Staatssekretär Edmund Stoiber: "Das Stiefkind wurde von uns

Der Meinungswandel wurde nach Ansicht von Beobachtern auch vom letzten Bundestagswahl kampf beeinflußt, als zahlreiche private deutsche Zeitungen zum Ärger der bayerischen Mehrheitspartei deren herbe Attacken gegen den Unions-Koalitionspartner FDP nicht im gewünschten Maße unterstützten. Hatte es dessen noch bedurft, so konnte die CSU dadurch den letzten Beweis finden daß die Mitsprache der Politiker im öffentlich-rechtlichen System über den Rundfunkrat effektiver gewährleistet ist als durch Überzeugungsversuche in privat geführten Redaktionen.

Vernebelt werden diese Gedankengänge hinter dem Hinweis, die Neuen Medien bedürften einer neuen Ordnung. Zumindest vorerst ist nicht geplant, dem Bayeri-schen Rundfunk als Sender durch eine zweite öffentlich-rechtliche Anstalt Konkurrenz zu machen. Bisher soll es sich offenbar eher um eine Dachkonstruktion handeln, unter der keine eigenen Sendungen produziert, die durch neue Techniken aber verfügbar gemachten Programme gebündelt und kontrolliert werden können. Auch die Programme des Kabelprojekts sollen nicht von dieser zweiten Anstalt, sondern von privaten oder kommunalen Anbietern gefertigt

Sorge bereitet den CSU-Politi-kern allerdings die Entwicklung auf dem Satellitensektor. Schon argwöhnt Stoiber, der Bertels-mann-Konzern wolle von der Post einen der beiden Satelliten-Kanäle zur Ausstrahlung eines "elektroni schen "Stern" mieten. Mit Landesetzen könnte dieser Informa tionsfluß aus dem Weltall nicht mehr kontrolliert werden. Julian Gyger, Chef der außerparlamenta rischen FDP-Arbeitsgemeinschaft. warnt die CSU schon vorsorglich vor Gedanken an Antennen- und Empfangsverbot: "Dann wären wir des Beifalls aus Moskau, Ost-Berlin und Warschau sicher, denn dort ärgert man sich schon lange über die Informationssendungen, die wir in ihren Bereich ausstrahlen. Auf der nächsten KSZE-Konferenz könnte unser Außenminister dann aber nur noch mit einer Tarnkappe

Der Bayerische Rundfunk sieht nach anfänglicher Unsicherheit das bayerische Mediengerangel mit wachsender Gelassenheit. Gestärkt wird seine Position vor allem durch die Gewißheit, daß Mühlfenzis Kabel-Kanäle ohne die tatkräftige Unterstützung durch den erfahrenen Sender ziemlich dunkel bleiben werden.







## TROUBLE THE CLUTTER WITH STREET Marokko wirft politischen Ballast über Bord Am Anfang stand die Erziehung

Rabat söhnte sich mit Algerien aus, empfing Khadhafi und ist in der Westsahara verhandlungsbereit

Von WALTER H. RIJEB

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

The same

4"4 m -

"**ይ**ት"

F. 2. . . .

No.

- - Same

Andrew State

· 液。 : : - -

to de la

₹-2**1** - , 2 ,

\$ 500 mg.

rate in the

Anna Car

Time in

er of

Title .

C) e.

`\*== (\*\*)

2 to 100 at

inger.

**i** 5.45

结构 化

rei Wochen nach dem OAU-Gipfel in Addis Abeba und knapp zwei Monate vor den arlamentswahlen im eigenen and gleicht die politische Szene n Marokko dem hohen Wellenchlag an seiner atlantischen

In die Außenpolitik ist durch die Aussöhnung mit dem sozialisti-ichen Nachbarland Algerien Be-wegung gekommen. Die Beschlüse von Addis Abeba haben diese noch verstärkt. Überraschend zeige sich Marokko zur Beilegung des Westsahara-Konflikts bereit und lehnte direkte Verhandlungen mit den sieben Jahre lang totgeschwie-genen Guerrillas der Polisario nicht ab. Das Nahziel ist laut Beschluß von Addis Abeba die Durchführung eines Referendums innerhalb von sechs Monaten in der von Marokko annektierten Westsahara, das ersehnte Fernziel die Schaffung eines geeinten "Maghrebs der Völker".

Ob es so weit kommen wird, ist ungewiß. Marokkos Außenminister Mohamed Boucetta hat bereits angekündigt, daß die Volksabstimmung ohne vorherigen Rückzug von marokkanischer Armee und Verwaltung über die Bühne gehen müsse . . . Doch kann dies auch ein Rückzugsgefecht eines Nationalisten gewesen sein, der beim OAU-Gipfel den Resolutionen nach Weisungen von König Hassan II. zustimmen mußte.

Boucetta ist gleichzeitig Vorsit-zender der nationalistisch-konser-vativ-islamischen Istiqlal-Partei, ohne die im monarchistischen Marokko seit der Unabhängigkeit vor 28 Jahren nichts geht, und die auch in der gegenwärtigen Regierung mit acht Ministern vertreten ist. Die Nationalisten aber stehen der politischen und wirtschaftlichen Neu-Orientierung des Königreichs im Wege. Die enge wirtschaftliche

und militärische Anlehnung Marokkos an die USA hat König Hassan II. nämlich nicht daran gehindert, nach Osten und Südosten eine Frontbegradigung vorzuneh-men. Zur Hauptstadt des sozialistischen Algerien wurden politische Kontakte und der Flugbetrieb wie-deraufgenommen, über die ge-meinsame Grenze fließen seit kurzem vermehrt Güter hin und her, und in der Westsahara tritt der blutige und teure Krieg auf der Stelle.

Sogar der libysche Staatschef Muhammar Khadhafi wurde jetzt in Rabet von König Hassan II. nach 14 Jahren erstmals wieder empfan-gen. Im Mittelpunkt des "Freund-schafts- und Arbeitsbesuches" standen die Krise um die PLO, der Streit um die Westsahara sowie der Krieg im Tschad, Das Treffen zwischen dem marokkanischen König (in Generalsuniform) und dem libyschen Oberst (in Zivil) verlief nach offiziellen Verlautbarungen in einem "Klima der Korrektheit".

Medien und 20 Millionen Marok-

kaner widmen sich zur Zeit jedoch mit größerem Engagement innenpolitischen Fragen und Proble-men. Am Vorabend der Parlamentswahlen haben ausgerechnet die kürzlich durchgeführten Kommunalwahlen im ganzen Land zu schweren Zerwürfnissen innerhalb der Regierungskoalition geführt. Zwar hatten die vier Regierungsparteien 56 Prozent der insgesamt 15 502 Sitze erobert, wobei die Konstitutionelle Union von Pre-mierminister Masti Bouabid mit 2727, die Istiqlal-Partei mit 2601 und die Nationale Unabhängigkeitsbewegung des früheren Premiers Ahmed Osman mit 2190 Sitzen am besten abschnitten. Doch 3440 der Sitze und damit über 22 Prozent errangen neutrale und unpolitische Kandidaten, was die etablierten Parteien im Hinblick auf die voraussichtlich im August

oder September 1983 stattfinden-

den Parlamentswahlen erschreckte: immerhin bestimmen die jetzt gewählten Stadt- und Gemeinderä-te später ein Drittel der Parla-

Innenminister Driss Basri feierte hinterher die Wahlen als "seitenes Ereignis, das sowohl Marokko wie die Marokkaner ehrt, dem politischen Pluralismus neuen Atem, der marokkanischen Demokratie frischen Elan und unzerstörbare Stärke verleiht", der Regierungs-chef und Führer der Konstitutionellen Union aber warf seinem eigenen Innenminister Wahlbetrug vor. Den gleichen Vorwurf erhoben die Regierungspartei Istiqlal sowie die oppositionellen Soziali-sten und Kommunisten. Letztere hatten bei den Wahlen lediglich 537 beziehungsweise 19 Sitze erringen können. Die Union Nationale des Forces Populaires hatte die Wahlen mit der Begründung boykottiert, die marokkanische Demokratie sei eine Farce...

Das feudal-monarchistische Marokko ist sicherlich keine Musterdemokratie im westlichen Sinne, doch sind im Lande Hassans II. anderthalb Dutzend Parteien zugelassen, die Opposition wird toleriert, die Pressefreiheit garantiert, der Phyralismus geachtet, und regelmäßig werden freie Wahlen abgehalten. Bei den kritisierten Kommunalwahlen gingen 72 Prozent der Marokkaner an die Urnen. 13 Parteien bewarben sich um ihre Gunst.

Kritik an den politischen Verhältnissen zwischen Tanger und Agadir wird vor allem im Ausland geübt, bezeichnenderweise am meisten in totalitären Staaten und Volksdemokratien... Die überwältigende Mehrheit der Marokka-ner aber ist mit den politischen Verhältnissen in ihrem Land zufrieden. Sorgen bereiten ihnen jedoch die wirtschaftlichen Verhältnisse. Zwar wird in Marokko im

Gegensatz zu vielen anderen afrikanischen Ländern jeder Bürger satt, doch die anhaltende Trocken heit hat das Agrarland in große Schwierigkeiten gebracht. Um-fangreiche Getreideimporte waren nötig, das Handelsbilanzdefizit betrug in 1982 drei Milliarden Dollar, und die Auslandsschulden erreichen Rekordhöhen.

Hoch sind die Ausgaben für Bildung. Sie verschlingen alljährlich 20 Prozent der Staatsausgaben. Zu Buche schlägt auch die Arbeitslo-sigkeit. Die Arbeitslosenzahl ist in nackten Ziffern zwar hoch, doch bei den Betroffenen bei weitem nicht von ähnlichen Auswirkungen wie etwa in einem europäi-schen Industriestaat. Kompensiert wird die Minderung des Einkommens durch eine hohe Zahl kleiner Nebenerwerbe, die Solidarität der Familie und die Unterhaltszahlungen von 600 000 Emigranten, die allein im Jahr 1980 rund 1,8 Milliarden Mark nach Marokko überwie-

Marokkos Bevölkerung unter-stützt die Staatsführung, der natio-nale Aufbruch wird vielfach beschworen. Angesichts eines riesigen, noch fast unangetasteten Ent-wicklungspotentials ist der Opti-mismus gerechtfertigt. Entschei-dende Redeutung in der künftigen Entwicklung des Landes kommt dem Abschneiden gegenüber vier Herausforderungen zu: Bevölke-rungsexplosion, Abwendung des Hungers, Bewältigung der Welt-wirtschaftskrise und Beendigung des Krieges in der Westsahara.

Daß es dem Königreich ernst ist bei der Weichenstellung in eine glückliche Zukunft, geht daraus hervor, daß Hassan II. ausgerechnet auf dem lange umkämpften Territorium, wo angeblich Ehre und nationale Souveranität Marokkos auf dem Spiele stehen, Ballast abzuwerfen und politische Zugeständnisse zu machen bereit ist.

# In Mittelamerika schießen Menschenrechtskomitees wie Pilze aus der revolutionären Erde

Von G. FRIEDLÄNDER

Das interamerikanische Institut für Menschenrechte in Costa Rica hat eine Untersuchung über die Organisationen veröffentlicht, die sich in Zentralamerika mit der Überwachung der Menschenrechte befassen. In den sechs Ländern Mittelamerikas gibt es demnach 30 solcher Organisationen, von denen das Institut die 18 bedeutendsten näher untersucht hat.

Menschenrechtserklärung der UNO wurde 1948 unterschrieben. Das Thema aber hat man, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in Zentralamerika erst in den letzten fünf Jahren entdeckt. Seither schießen Menschenrechtskomitees wie Pilze aus der Erde. Nur in Guatemala wurde bereits

1966 ein "Komitee der Familien verschollener Gefangener" gegründet, nachdem 28 Gewerkschaftsführer und Politiker entführt wor-den waren. Es war als Hilfsorganisation gedacht, die den Betroffenen Rechtsbeistand leisten sollte. Seine Mitglieder fanden die Arbeit unter der Regierung des Generals Romeo Lucas Garcia zu gefährlich und gingen in den Untergrund. Sie unterhalten heute ein Büro in Me-xiko, das für das Komitee spricht, während seine Mitglieder in Guatemala mit Müttern verschollener Gefangener nach argentinischem Vorbild Proteste vor dem Regierungssitz des Präsidenten organi-

Komitees mit dem gleichen Na-men gibt es seit 1981 in El Salvador und seit sieben Monaten in Honduras. Auch das salvadorianische Komitee hat seinen Sitz in Mexiko. Die Vorbereitung der Gründung des honduranischen Komitees dauerte zwei Jahre. Zusammen mit gleichnamigen Organisationen anderer lateinamerikanischer Länder bildeten sie die "Lateinamerikanische Vereinigung der Familien ver-schollener Gefangener".

Die ersten Menschenrechts-Organisationen wurden im allgemeinen mit rein erzieherischen Aufga ben von angesehenen Universitäts-lehrern und Rechtsanwälten gegründet. Sie sollten das Volk über seine Menschenrechte aufklären wobei nicht immer klar war, was man unter Menschenrechten verstehen wollte. So entstand 1977 die Permanente Kommission der Menschenrechte in Nicaragua", die aber später auch die Aufgabe übernahm, die Verletzung der Menschenrechte unter Somozas Diktatur im Ausland zur Anzeige zu bringen. Heute widmet sich die Kommission dem Kampf gegen die Verletzung der Menschenrechte durch die Sandinistas.

Eine 1978 in Costa Rica gegründete ähnliche Organisation ver-stand unter Menschenrechten die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte und veröffentlichte umfangreiches erzieherisches Material. Aber die Umstände trieben solche Vereinigungen aus ihrem Elfenbeinturm in die Niederungen des Alltagslebens, im Fall der Costaricaner zur Hilfe für Flüchtlinge aus El Salvador.

Die im gleichen Jahr dort ge-gründete Schwesterorganisation nahm auch die politischen und zivilen Rechte des Individuums und das Recht des salvadorianischen Volkes auf Selbstbestimmung in ihr Programm auf. Ihr Büro befindet sich heute im Gebäude des Erzbischofs, ohne ihm zu unterstehen. Sie unterhält ein Zentralbüro in Washington mit Zweigstellen in Managua, Washington und Madrid. Die Rundfunkstation der salvadorianischen Kirche berichtet täglich über die Arbeit der Organisation. Eine entsprechende Gruppe wurde 1980 in Honduras, vor wenigen Monaten eine weitere auch in Guate

mala, gegründet. Radikaler sind die Gruppen, die sich unter christlicher Fahne zu-sammenfanden. Sie begannen meistens als Komitees katholischer Rechtsanwälte, die politisch Verfolgten meist kostenlosen Rechtsschutz bieten wollten. So entstand schon 1974 die "Christliche Rechtshilfe" in El Salvador, die sich vorübergehend im Rahmen der Kirche betätigte. Aber sie änderte ihr Programm. Eine ihrer Veröffentlichungen trägt den vielsagenden Titel: "El Salvador: Der Massen-mord der Militärjunta an der Hoffnung des kämpferischen Aufstandes" und zeichnet sich durch heftige Angriffe gegen die USA aus. Die Kirche trennte sich von ihr und Erzbschof Rivery y Damas gründete 1982 einen eigenen "Rechts-schutz des Erzbischofs". Die "Christliche Rechtshilfe" verlegte ihr Büro nach Mexiko.

Einige Organisationen dienen Sonderinteressen, wie ein Komitee in Costa Rica, das sich dem Kampf gegen die "Repression an den Staatsuniversitäten in Guatemala, El Salvador und Honduras" widmet. Ebenfalls in Costa Rica wirkt ein Büro, das die von der Verfas-sung garantierten Rechte aller Bürger verteidigen will, oder das panamaische Komitee für Menschenrechte, das rechts vom Zentrum steht und den gesetzgeberischen Prozeß in Panama zu beeinflussen

Wo das Geld der privaten Organisationen herkommt, ist oft nicht klar. Viele unterhalten einen großen Beamtenstab, meistens im Ausland, und stehen in ständiger Verbindung mit zahlreichen inter-nationalen Organisationen wie Amnesty International oder dem Weltrat der Kirchen, aber auch mit den Botschaften interessierter Regierungen. Fast alle geben viele regelmäßige und sporadische Veröffentlichungen heraus.

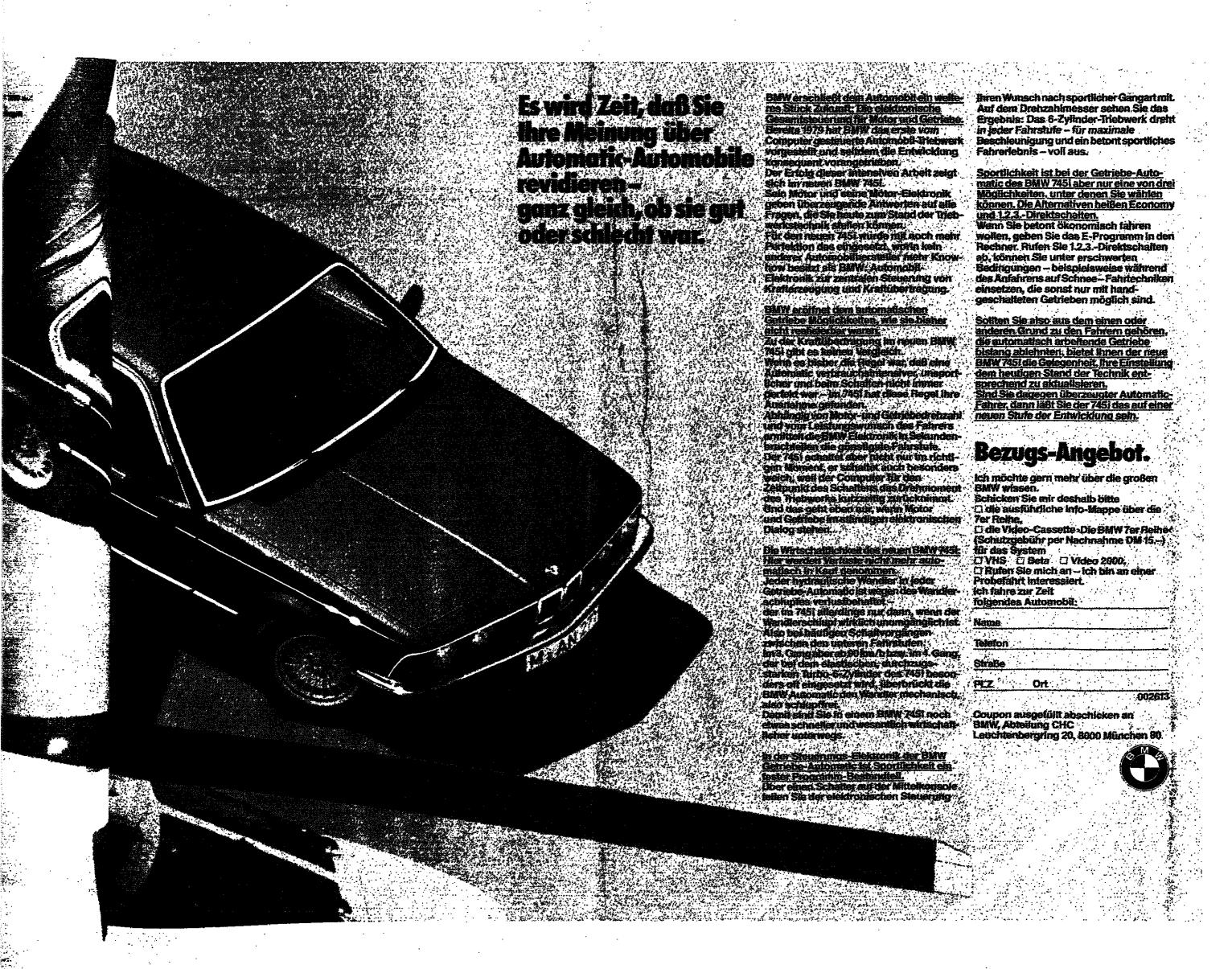

Die pazifistische "Widerstands"-Bewegung ist die stärkste Kraft zur Verhinderung eines Abrüstungserfolges

# Für den Frieden – ohne lila Halstuch

Von MATTHIAS WALDEN

ie habe ich mich mit einem lila Halstuch und der Aufschrift "Umkehr zum Leben" geschmückt. Ein Pappschild mit Anti-Atom-Parolen vor mir herzu-tragen oder hinter ihm herzulaufen, käme mir nicht in den Sinn. Kurt Scharfs Ansprache auf dem Evangelischen Kirchentag in Han-nover mit der Außerung pauschalen Entsetzens vor jeder tötenden Waffe fand ich eher beklagenswert als überzeugend, und die Stationie-rung der Pershing 2 wäre, falls die Genfer Verhandlungen scheitern sollten für mich kein Grund, den Weltuntergang zu fürchten. Fürchterlich finde ich indessen die Mili-tanz und die schablonierte Weltanschauung der – im doppelten Sinne des Begriffes – "entrüsteten" Pazi-

Bin ich ein Friedensfeind? Fehlt es mir an Sensibilität gegenüber den apokalyptischen Visionen angesichts der nuklearen Massenvernichtungswaffen? Treibt mich der Gedanke an einen Krieg - einen Atomkrieg – nicht um?
In Dresden diente ich als Fün-

zehnjähriger an einem Flakge-schütz mit halbautomatischem Schubkurbelfallkeilverschluß, robbte keuchend mit einer Gasmaske vor dem Gesicht durch den Staub und litt in ohnmächtigem Haß unter dem Militarismus der

Als Siebzehnjähriger saß ich im Luftschutzkeller, als Dresden im Hagel der Bomben ausgelöscht wurde, erlebte und überlebte das Inferno dieser Nacht und der ihr folgenden Tage. Durch rauchende Trümmer schob ich mein Fahrrad vorüber an Leichen, sah die Toten mit weit aufgerissenen Mündern, die im Qualm erstickt waren, und andere, deren Körper im Feuer die-ses gigantischen Bombardements

99 Mir prägte sich die Phase ein, in der die USA im Besitz der Atombombe waren, die Sowjets aber noch nicht. Amerika hat seine Überlegenheit damals nicht zu einer Aggression genutzt

 wie soll ich es anders sagen? gebraten waren

Ich erlebte die Trauer meiner Familie, als der einzige Sohn der verwitweten Schwester meiner Mutter in Stalingrad blieb. Ich erinnere mich an unseren alten Englischlehrer, der eines Tages bleich, mit schwarzer Krawatte vor der Klasse stand und um Fassung rang, nachdem sein Sohn gefallen war. Der gebrochene Vater ertränkte sich ei-Damals empfand ich pazifistisch.

Es waren die Sowjets, die mir das gründlich ausgetrieben haben. In den Anfängen meines journalistischen Berufes erlebte ich, daß die Amerikaner nach dem Ende des Krieges zunächst abrüsteten und der Kreml fieberhaft aufrüstete. Mir prägte sich die Phase ein, in der die USA im Besitz der Atombombe waren, die Sowjets aber noch nicht. Amerika hat seine Überlegenheit damels nicht zu einer Aggression genutzt, kein Prä-ventivschlag fand statt gegen die östliche Imperialmacht, die dann bis zur Wasserstoffbombe nachzog.

Mir sind die Hunderte von Abrüstungskonferenzen bewußt, die alle nicht zum Erfolg führten und zumeist daran scheiterten, daß Moskau sich der unverzichtbaren Kontrolle verweigerte. Mit Abscheu verfolgte ich schreibend den immer mehr eskalierenden Milita-rismus des Sowjetstaates, den er seinem Volk und seinen Satelliten aufzwang. Jenseits der Teilungsgrenzen Deutschlands war das besonders drastisch zu besichtigen: die Militärparaden, der Stechschritt, die Kriegserziehung der Kinder, der Waffenkult, die "Pädagogik" des Hasses, die Feindbilder und der Schußwaffengebrauch gegen Freiheitswillige, die sich er-hoben: in Mitteideutschland, in Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei. Die Einschüchterungsversuche gegen den freien Westen, die kein Säbelrasseln mehr waren, sondern ein Rasseln mit Atomwaffen und Raketen, vollendeten das Bild bewaffnete: Pressionen.

Dann die militärischen Aggres-sionen und Expansionen des Ostblocks, indirekt mit Hilfe kubanischer Söldner in Afrika, direkt in Afghanistan, Kriegsrisiken schaf-fend durch Waffenlieferungen in den Nahen Osten, Syriens Arsenale vollpumpend

Da gilt es zwischen Angriffs- und Verteidigungskriegen zu unterscheiden und entsprechend zwischen potentiellen Aggressoren und potentiellen Defensoren.

Altbischof Scharfs Entsetzen vor allen Waffen, die Menschenleben auslöschen, ist mir durchaus ver-ständlich und nachempfindbar. Zumal es den richtigen, mehr und mehr vernachlässigten Gedanken einschließt, daß es für den einzelnen nicht weniger furchtbar ist, von "konventionellen" Granaten zerrissen zu werden, als einer Atombombe zum Opfer zu fallen. Das spezifische Grauen atomarer Massenvernichtung ist dabei unbe-

stritten. Es legt nahe, auch in der konventionellen Rüstung ein Gleichgewicht zu schaffen, um einen Angriff mit herkömmlichen Waffen nicht atomar beantworten zu müssen. Bedingt aber die strikte ethische Ablehnung jedes Krieges auch die Ächtung jeder Waffe? Zu Ende gedacht ist Kurt Scharfs Entrüstungsruf nicht.

Auch die Waffe am Pistolenhalfter der Polizisten ist technisch zur Tötung von Menschen konstruiert und dient doch exakt dem Gegenteil. Waffenlosigkeit der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hätte eine Weltherrschaft des politisch-kriminellen Nationalsozialis-mus zur Folge gehabt. Ein Waffen-verzicht der NATO-Mächte würde Berlin längst sowjetischer Okku-pation preisgegeben haben. Und noch wichtiger als die Ablehnung jedes Krieges ist die Verhinderung. Unbewaffnet zu sein würde im-mer bedeuten, sich einer aggressi-ven Gewalt hilflos auszuliefern. Ist

die Vorstellungskraft des greisen

evangelischen Kirchenmannes -

und die seiner Gesinnungsfreunde

innerhalb und außerhalb der friedensbewegten Kirche - nicht imstande, sich auszumalen, was es in unserer Zeit bedeuten müßte, wenn die betroffenen Völker dem Terrorismus unbewaffnet gegen-überständen? Es ist doch historisch schlüssig nachweisbar, daß präventive Bewaffnung friedenserhaltend ist und einseitiger Waffenverzicht, also die pazifistisch begehrte Selbstentwaffnung, eine Einladung an jeden Aggressor bedeuten wurde – mit der Konse-quenz der Freigabe des Friedens! Es kann also, was die Wortmel-dungen der "Friedensbewegung" fahrlässig zu ignorieren pflegen, nur um die Frage gehen, durch welche Waffen welche Kriegsge-fahr ausgelöst wird. Sich vor Waf-fen in toto – um es mit einem "undifferenziert" – zu entsetzen ist demnach ein Mangel an umfassen-der und nicht nur selektiver Denkschärfe und Vorstellungskraft. Daß indessen ein Defizit an Vorstellungskraft sich in der Geschichte oft verheerend ausgewirkt hat, schrieb ich in meinem Buch "Kassandra-Rufe": "Meiner Beobachtung nach ist ein verbreiteter Mangel an Phantasie schuld an fast allen politischen Verhängnissen. Ich bin davon überzeugt, daß dieser Mangel immer wirksam gewesen ist, wo Kriege begonnen und geführt wurden. Ich denke an die Unfähigkeit eines Politikers, vom beschrifteten Papier einer Kriegserklärung in der Geborgenheit hin-ter einem breiten Schreibtisch und in der Stille eines Prominenten-Arbeitszimmers das Detonieren der Granaten vorauszuhören, das Röcheln Verwundeter und Sterbender zu vernehmen, Mütter weinend und in Schwarz zu sehen, sich die Erschossenen vorzustelals sie kleine Kinder waren,

Gedichte aufsagten und Blumen pflückten, in der Phantasie das Le-

ben sichtbar werden zu lassen, das

ihnen genommen wurde, das sie

aber geführt hätten, wenn der Krieg unterblieben wäre: das Le-

ben als Männer junger Frauen, als

Väter ihrer Kinder, als Großväter

ihrer Enkel. Jeder einzelne, auch

wenn er unbekannt und fern ist,

bedeutet eine Welt und sein Tod

den Tod einer Welt. Es ist nicht

sentimental oder schwach, Hand-

lungen oder Unterlassungen durch

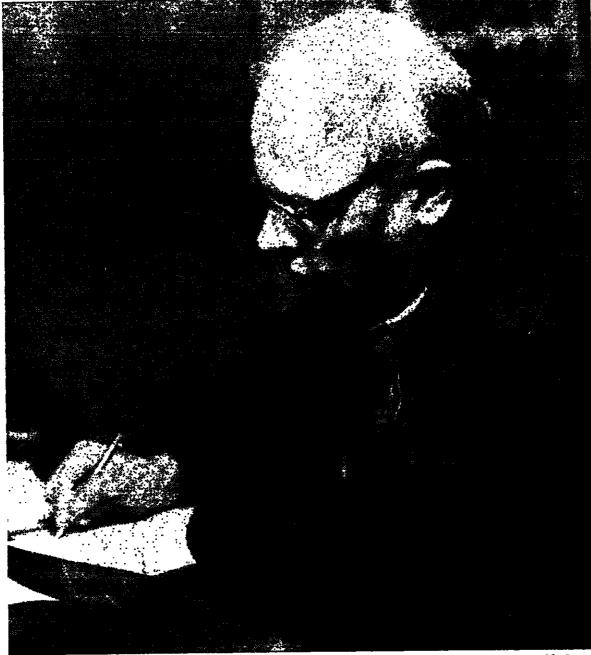

Andrej Sacharow tritt für Gleichgewicht auch bei den Atomwaffen ein, um einen Atomkrieg zu verhindern.

Und an anderer Stelle: "General-stäbler haben die Pflicht, bei der Planung ihrer Operationen die wahrscheinlichen Verluste auf der Seite des Feindes und auf der eige-nen Seite zu schätzen und zu bezif-fern. Auf diese Weise entstanden stets geheime Unterlagen, in denen wir Lebenden bereits als Tote gezählt wurden. Vor diesem Phänomen des Krieges hat es mich stets besonders gegraust. Nur zynische Grausamkeit oder eben fehlende Vorstellungskraft schien mir solche Vorgänge möglich gemacht zu

Mir ist es also auch ohne die Drapierung eines lila Halstuches möglich, die Schrecken des Krieges vor Augen zu haben, entsprechend zu empfinden und zu denken. Wenn aber auf diesen Halstüchern steht "Umkehr zum Leben" dann bedarf das der Antwort auf die Frage, wo denn die Abkehr vom Leben eigentlich geschieht. Das könnte nur auf einen potentiellen Angreifer zutreffen, auf eine Macht, die willens ist, durch eine atomare kriegerische Aggression die von so vielen bis an die Grenzen neurotischer Panik befürchtete Katastrophe auszulösen.

Daß eine solche verbrecherische Wahnsinnstat bisher nicht geschah und nach menschlichem Ermessen nicht geschehen wird, liegt an dem Bewußtsein, daß derjenige, der sie beginge, selbst darin umkäme, weil die angegriffene Seite über gleichwertige Bewaffnung verfügt und auch nach einem Überraschungsschlag fähig wäre, sie de-fensiv einzusetzen. Das ist es, was "Gleichgewicht des Schreckens" genannt wird - unpräzise und mißverständlich; denn es geht dabei um die erfolgreiche Verhinderung des Schreckens und nicht um dessen "Gleichgewicht", sondern um die Abschreckung.

Wer wollte sich nach allen Erfahrungen der jüngeren, jüngsten und gegenwärtigen Geschichte darauf verlassen, daß solche Abschrekkung entbehrlich wäre und eine selbstgewählte Wehrlosigkeit den potentiellen Angreifer zu Herzen rühren und von jeder bösen Tat zurückhalten würde?

Dort, wo es an jener Abschrekkung fehlte - in Korea, in Vietnam, an der iranisch-irakischen Front, in den Aggressionskriegen der arabi-schen Staaten gegen Israel und – besonders anschaulich und furchtbar - in Afghanistan, ist zu lernen, wohin die Abwesenheit eines Rüstungsgleichgewichtes und einer ausreichenden Abschreckung

Zur Abschreckung genügt aber nicht das Vorhandensein von irgendwelchen Atomwaffen, son-

99 Die "Atomwaffen-Balance" - auch das streichen die Pazifisten aus ihrem Bewußtsein - hat seit über dreieinhalb Jahrzehnten den dritten Weltkrieg verhindert und den Frieden erhalten.

Gleichgewicht, das nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ gegeben sein muß. Die "Atomwaffenalance" – auch das streichen die Pazifisten aus ihrem Bewußtsein hat seit über dreieinhalb Jahrzehn ten den dritten Weltkrieg verhindert und den Frieden - wenngleich "nur" im Sinne des "Nichtkrieges" – erhalten. Schöner, edler und von ganzem Herzen zu wünschen wäre etwas Besseres, eigentlich allein Menschenwürdigeres: der Frieden, dessen Erhaltung keiner Waffen bedarf, der Frieden aus Einsicht, Ethik und Menschlichkeit. Doch die Welt, in der wir leben, bietet diese Voraussetzungen

nschweislich nicht. Wenn min plötzlich in der mögli-chen Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missiles das ganz große Risiko für den Fortbestand der Menschheit gesehen und geltend gemacht wird es gäbe ja ohnehin einen "Overkill", nämlich die waf-fentechnische Möglichkeit zur mehrfachen Vernichtung alles Lebens auf der Erde, dann muß zu-

nächst Antwort auf die Frage begehrt werden, warum - da das ja so ist - die ins Auge gefaßte Nachrü-stung diesen Tatbestand kritisch verschlechtern sollte. Hier widersprechen sich die Pazifisten: Die Sinnlosigkeit der atomaren Nach-rüstung "begründen" sie damit, daß jetzt schon die Totalvernichtung mehrfach geschehen könnte, wenn ein Atomkrieg ausbräche, und daß - da eine solche Vernich-tung ja nur einmal wirklich geschehen könnte - die Stationierung weiteren und neueren "Vernichtungspotentials" ein Wahnsinn sei. Das ist nicht logisch. Denn bei der bereits vielfachen totalen Vernichtungsmöglichkeit könnte eine wei-

steigern.
Die Fachleute sind sich nicht ganz einig darin, zu wie vielen Malen das vorhandene Nuklearwaffen-Potential die Menschheit aus-zulöschen im Stande wäre. Nehmen wir an achtmal. Warum dann das klingt nur zynisch, ist es aber nicht - die besondere, heillose Angst vor "einem neunten Mal", das ia doch nur mathematisch abstrakt zu \_errechnen" ist?

tere ja doch das Risiko nicht mehr

Es wird befürchtet, daß die Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen in Zentraleuropa das Atomkriegsrisiko auf diese Region lenke. Auch darin muß weitergedacht und deshalb weitergefragt werden: Rechnet die "Friedensbewegung" mit der Mög-lichkeit oder Wahrscheinlichkeit eines atomaren sowjetischen An-griffskrieges? Dann wäre einzuwenden, daß einen solchen Angriffskrieg nur die Abschreckung durch in der Zahl, in der Zielge-nauigkeit, in den Reichweiten und in der technisch perfekten Gleichwertigkeit der westlichen Nuklearbewaffnung verhindern könnte. Oder rechnet die pazifistische Gesinnungsfront mit der Möglichkeit oder gar mit der Wahrscheinlichkeit eines von Amerika entfesselten Atomkrieges gegen das Sowjet-imperium? Dieser Gedanke wäre absurd, er hat keine politische Grundlage, kein ernst zu nehmendes Motiv, sondern könnte nur aus dem irrationalen, ideologisch um-

fremder Phantasten kommen. Bei der ganzen Diskussion wird sträflich die Frage danach vernachläßigt, wer der potentielle Angrei-fer und wer der notorische Vertei-diger ist. Die Tatsachen geben Ant-wort in schlüssiger Form.

eine verblendete Fehlbeurteilung sowjetischer Wirklichkeit kann verkennen, daß Moskau niemals abrüstungsbereit sein wird, wenn es die Chance sieht, die westliche Nachrüstung "gratis" zu verhin-dern. Genau diese Chance wird dem Kreml durch die "Friedensbe-wegung" und das Stichwort vom "heißen Herbst" aber signalisiert. So gesehen - und wie anders könnte man es sehen? – ist die pazifistische "Widerstands"-Bewe-gung die stärkste Kraft zur Verhinderung eines Abrüstungserfolges. Sie tut – konsequent zu Ende ge-dacht – alles, um die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenra-keten in West-Europa notwendig zu machen. Dabei widerspricht es jeder Erfahrung und jeder Ver-nunft zu meinen, allein das Vorhandensein von (mehr) Atomwaf-fen sei gleichbedeutend mit deren kriegerischem Einsatz.

Neulich waren im Fernseben sinneunch waren im Fernsehen sin-gende Staatsanwälte und Richter zu erleben, die ein wehleidiges Angst- und Warnlied gegen Per-shing 2 anstimmten. Auch die Ver-tonung dieser Zitterverse löst nicht das Rätsel, warum sich diese Damen und Herren vor den "eventu-ellen", jedenfalls nicht vorhande-nen Raketen so entsetzlich fürchten und vor den vorhandenen sowjetischen überhaupt nicht. Die SS-20 fanden jedenfalls keinen Eingang in das pazifistische Lied-gut der Gesangsjuristen.

Bundesrichter Heinz Recken gab aber die einschlägige Auskunft: Es könne den Sowjets unter Umständen gar nichts anderes übrigbleiben, "als sich gegen die amerikanischen Raketen durch einen Präventivschlag abzusichern". Ein Präventivschlag gegen Defensiv-bewaffnung? Da ist die Katze aus dem Sack: Den Amerikanern wird eine atomare Angriffsabsicht unterstellt – denn warum sonst soll-ten die Sowjets präventiv zuschla-gen müssen? – und den Sowjets wird eine defensive Strategie attestiert. Das ist verräterisch in des Begriffes doppelter Bedeutung, wie auch Robert Jungks Bemerkung, Moskau führe in Afghanistan einen "Defensiv-Krieg" – eine kranke Sicht.

Andrej Sacharow, der als drang-salierter Sowjetbürger und Miterfinder der Wasserstoffbombe des Kreml genau weiß, wovon er spricht, sorgt sich nicht weniger, sondern eher mehr und ernsthafter um die Gefahr eines Atomkrieges amerikanischen Freund: "Ein tota-ler Nuklearkrieg hätte die Vernich-tung der Zivilisation zur Folge, er würde uns in unserer Entwicklung um Jahrhunderte zurückwerfen Hunderte von Millionen Men-schenleben fordern und, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Spezies Mensch, wenn nicht gar alles Le-ben auf der Erde auslöschen." Und er schreibt - trotzdem\_und

deshalb - weiter in seinem Text: Falls sich die Wahrscheinlichkeit für eine solche Katastrophe da-durch verringern läßt, daß wir noch zehn oder fünfzehn Jahre weiter wettrüsten, werden wir wohl diesen Preis zu zahlen ben." Sacharow konstatiert als Ur-sache des NATO-Doppelbeschlusses die "Verschiebung des strategischen Gleichgewichts zugunsten der Sowjetunion". Sacharow spricht von dem großen sowjeti-schen Vorsprung bei von Silos aus Atomraketen und startbaren knüpft daran die Auffassung, daß der Westen, wenn er diesen Vorsprung nicht anders verringern könne, "einige Millionen Dollar für die Stationierung von MX-Rake-ten" wohl investieren müsse. Der gelehrte und erfahrene große Russe widerspricht dem NATO-Dop-pelbeschluß und seiner Konsequenz mit keinem Wort, sondern bestätigt das Atomwaffen-Gleichgewicht als Mittel der Abschrek-kung und als derzeit einzigen Weg; Gefahr des Atomkrieges wei-

terhin zu bannen. Die Sorge um den Frieden verdient Sympathie, und was die Her-

zen – leider wohl weniger die Hi - der Atomfurchtbewegung erf ist menschlich verständlich muß ernst genommen werd Nicht auszudenken wenn Menschheit die Furcht vor ein Atomkrieg verlöre. Spott oder nie wären hier gänzlich fehl Umkehr zum Leben" - dieser Platze, soweit sie nicht von Ha Slogan meint die Abrüstung. Um sie geht es zur Zeit in Gent. Nur kinaden, karnevalistischen ( trieben und engstirniger Lokeli

> fen herausgefordert werden. Argumentativer Widerspruch gen die gefährliche Einseitig selektiven Denkens in der "F densbewegung" ist deshalb g ten. Und dazu gehört, das wußtsein dafür wachzuhalten o herzustellen, daß die Sowjetur eine Kriegs-, also lebensgefäl che Macht ist. Was sinnger auch Sacharow in seinem Brie seinen amerikanischen Fre Sidney Drell schreibt: Seit 194 eine "skrupellose Ausweitung sowjetischen Einflußsphäre" verkennbar: "Objektiv betraci ist dies nichts anderes als weltweite sowjetische Expansi Hier ist hinzuzufügen: Das

rung des Riskos auf die USA.

المراز ، ب. .

Bre

.....

ro alles

Abst

99 Ich stimme nicht ein in den Chor der von ag-gressiver Angst Erfüllten, obwohl ich mir eine Welt ohne Atomwaffen lebhaft als die besserevorstellen kann und wünschen würde.

wjetische Herrschaftsmodell

den "Wettlauf der Systeme" la verloren. Es hat in den ethise menschenrechtlichen, sozi kulturellen und wirtschaftlig Bereichen ausschließlich dr sche Unterlegenheiten nachge sen. Die einzige Überlegenheit ges gegenüber anderen errang die militärische. Was läge nähe die an Sicherheit hart grenze Wahrscheinlichkeit, daß der Ki sich dieser singulären Überle heit aggressiv gegen die west! Welt bediente, wenn nicht v wäre, und wahr bliebe, was Sacharow schrieb, daß nämlich Atomkrieg keine Sieger und k Besiegten übriglassen würde Moskau die einzige Überlegen die es erwarb – die militärist skrupellos und angreifend ein wo diese Hemmschwelle gleichzeitigen Selbstmordes hat Afghanistan – Sacharov wähnt auch das mit zwinger Ernst - auf besonders trag Weise bewiesen. Ich trage kein lila Halstuch

wohl ich den Atomkrieg fü wie andere denkende und engaine dende Menschen auch, Ich die Stationierung von Persh nicht für der Welt Ende, obmir die Schrecken des Kr. in Terrenoch in fürchtbarer Erinne, sind. Ich stimme nicht ein m: Chor der von aggressiver A Erfüllten, obwohl ich mir eine ohne Atomwaffen lebhaft une für ständig als die bessere vorste kann und wünschen würde. halte die "Friedensbewegung ihren Verblendungen, Kurzsch sen, Neurosen, Denkfehlern Eskapaden aus der Wirklich für ein Kriegsrisiko. Ich wei mich, diesen Widerständl und Raketen-Hypochondern Friedensmonopol zu überlat Ich sehe nur andere Möglichk und andere Notwendigkeiten Vermeidung eines großen Kri als sie. Ich verweigere mich Parole "Umkehr zum Leben", die freie Welt den Weg des Let und seiner Erhaltung gar nicht. meidbare Rüstung gesichert oder zu sichern im Begriffe ist. Angesichts der zivussammer krisenhaft unterlegenen, angruff krisenhaft unterlegenen, angruff krisenhaft unterlegenen sunermt krisenhaft sunermt krisenhaft phierten sowjetischen Supermi wäre der Verzicht der nordatig schen Allianz auf Ebenbürtig der Bewaffnung gleichbedeut mit einer Einladung zum Kriej nicht zu einem "kalten" sond zu einem "heißen", dessen Von fer ein "heißer Herbst" weit könnte. Diesem Risiko entspi die Notwendigkeit, die extrem stiegenen Temperaturen der "Rich densbewegung" bis unter den depunkt abzukühlen.

Der Frieden ist elne zu et Sache, um ihn den Pazifisten









og in Honnover: "Umkehr zum Leben", Mö



Sem Gren or Substituti T Ver on ander C#1 エン・ページ は頭

Succi

1.16.4

1,443

Ji

E. c. at 1431

J. Robert

Jem:

michi to Nuclear Mar Contractor (Contractor) ∿ ::as G# of wiftstelle n allag denge Sin allagi b Retruing 16 Ther ner ---- Tenus 1.4 - - - -🤤 🕹 nem j .. ೬) **ರ**ಥ

> Borr fare ie: CDU.C ... 77772 ים נותב ו נוב werds MAN - de- A

han rum ( gurde, **De** 

Reubbay r ethen Sch See The ches G CENTER IN - t 17 de firmenden Çел. Fur dia Screen Reg ten Eis wij ्राध्य देखें जन्म Critical Bundeser Panore De che Rech here Jahr

end) bego Tanuar ce serie A Or I Aussensch er Aust and attention Stoffe der

#### Lukunft von Arbed bleibt ıngewiß

4.46

• <del>\* \_</del> •

 $\mathcal{E} \supset \mathcal{V}$ 

.

- 4

20 ge

.

3 <del>23</del>00 /

إيابيون 🗱

¥ ...

1 4 1

-\_\_• ف خ

2.00

**美华的** 

. فاجع في

7 +

新疆 针工

i . . .

17.3

3 ¥

Ze:

\$#L-

45.3

حاسة الأ

.....

4

عيب

Y.K.

,

**1** 

÷ .÷

7**.** 

¥ 2.

'n.

برا <sup>م</sup>ينو

. . .

Čć.

VWD/rtr, Saarbrücken Die Zukunft der Arbed Saarstahl mbH bleibt ungewiß: Auf einer ondersitzung des Landtags in aarbrücken erklärten zwar alle im andesparlament vertretenen Parien ihre Bereitschaft, dem Unterehmen zusammen mit dem Bund ne neue Finanzhilfe von 180 Milonen Mark zur Verfügung zu stelin, doch gab es zwischen Regie-ingsfraktion und Opposition rundsätzliche Meinungsverschieenheiten in der Frage, wie der estand von Arbed Saarstahl über en Herbst 1983 hinaus dauerhaft esichert werden könne. In einer Regierungserklärung igte Mnisterpräsident Werner Zey.

r, der finanzielle Mehrbedarf würe bedeuten, daßdas Unternehmen, inschließlich der in der vergange en Woche beschlossenen Bundesnd Landeshilfe von 180 Millionen is 1985 rund 600 Millionen Mark enötigt. Zeyer: "Das wäre ein Be-ag, den weder der Bund noch das and verantworten könnte, ein Beag, der auch die Leistungskraft es Landes überstiege." Nach den Vorten von Zeyer führt daher kein veg an einer radikalen Kosteneinparung in Höhe von 200 Millionen fark im Jahr vorbei. Er bezog sich abei auf die Auflage der Bundesre-- ierung an das Unternehmen, ein eues Konzept zur Kostenentlatung vorzulegen und auch Massenntlassungen in Kauf zu nehmen. Oppositionsführer Friedel Läppe erklärte, wer Massenentlassunen hinnehme, mache sich schuldig m Konkurs von Arbed Saarstahl und treibe das Saarland in den Ruin. Den Abgeordneten des Landesvarlaments liegt der Entwurf eines Vachtragshaushalts für 1983 vor, iber den der Anteil des Saarlandes inanziert werden soll. Die Bundesegierung macht die Bereitstellung on 90 Millionen davon abhängig, iaß das Saarland eine gleichhohe Summe bereitstellt.

#### Arbeitszeit: Nur 31.8 Stunden

dpa, Wiesbaden Ein Industriearbeiter hat in der Sundesrepublik Deutschland 1982 n Durchschnitt nur 31,8 Stunden n der Woche gearbeitet. Wie ge-tern in Wiesbaden der Bundesar-eitgeber-Verband Chemie mitteile, lag die Jahresarbeitszeit mit 654 Stunden um 2,2 Prozent unter -iem Wert von 1980. Dieser Rückang sei auf vermehrte Kurzarbeit, Abbau von Überstunden und Uraubsverlängerungen zurückzu-

Am längsten (1863 Stunden) waren die Arbeiter der Ernährungsindustrie an ihrem Arbeitsplatz. Die Textilbranche bildete mit nur 1508 Stunden pro Arbeiter das Schlußlicht der Skala. Druck und Vervielfältigung lagen mit 1706 Stunden im oberen, Elektrotechnik mit 1602 im unteren Bereich. Die Chemie-Arbeiter kamen 1982 auf rund 1670 Stunden, 1980 waren es noch 1683

#### Alkoholverbot für die NVA

Für die Soldaten der "Nationalen Volksarmee" in der "DDR" ist nach Informationen aus militärischen Kreisen ein generelles Alkoholverbot angeordnet worden. Anlaß für diese Verfügung dürfte der sich häufende Alkoholmißbrauch in der NVA sein, über den die militärische fachpresse der "DDR" des öfteren berichtet hatte. Bisher galt nur für die Dienstzeit ein Alkoholverbot; es wurde jetzt auf die Freizeit ausge-

#### Teilzeitarbeit auch für Männer

schw. Hannover Die von der niedersächsischen Landesregierung geförderten "Teil-zeitarbeitsplätze", die bisher an

Frauen vergeben werden, stehen nun auch arbeitslosen Männern zur Verfügung, die Familientätigkeit zu einem Schwerpunkt ihrer Lebens-gestaltung machen. Gleichzeitig solle für mehr Teilzeitarbeit geworben werden, kündigte der nieder-sächsische Sozialminister Hermann Schnipkoweit an.
Das bisherige Teilzeitarbeitsprogramm für Frauen besteht als Mo-

dellversuch seit 1980. Es ist zu einem festen Bestandteil der Vermitt-lungstätigkeit bei den Arbeitsämtern geworden. Der neue Versuch, auch Teilzeitarbeit für arbeitslose Männer zu fördern, soll zusätzliche Erkenntnisse darüber liefern, in welchem Umfang Männer heute be-reit sind, das bisher übliche Rollenverständnis bei der Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Personen in der Familie zu ändern. In diesem Jahr stehen für die Förderung von 400 Teilzeitarbeitsplätzen in mittelständischen Betrieben 1,2 Millionen Mark im niedersächsi-Millionen Mark im niedersäch schen Haushalt zur Verfügung.

#### Kernkraftgegner ziehen nicht ab

AP, Lächow Die über zwanzig westdeutschen Keinkraftgegner, die seit Samstag DDR"-Gebiet an der innerdeutschen Grenze bei Wustrow im Landkreis Lüchow-Dannenberg in vier Zelten leben, sind auch gestern allen Rückzugsaufforderungen von westlichen und östlichen Grenzposten nicht nachgekommen.

SIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U.S. A. is US-Ooltar 385.00 per annum. Second class postage is peid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mai-ing offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 550 Sylvan Avenue, Englewood CRffs N.J. 17632

## In Bremen sind sich die Grünen nicht grün

Von W. WESSENDORF

Bei den Grünen blicken die Bre-mer nicht mehr durch, denn gleich drei grüne Parteien wollen sich am 29. September zur Bürger-schaftswahl stellen. Da gibt es ein-mal die Bremer Grüne Liste (BGL), die seit vier Jahren in der Bürgerschaft mitmischt. Und dann gibt es den Landesverband der "Grünen der sich seit der Bundestagswahl brüstet, "mit fast zehn Prozent der Stimmen einen sensationellen Erfolg gehabt" zu haben. Und schließlich ist da noch die Betrieblich Alternative Liste (BAL), ein Zusammenschluß von Betriebsräten und Mitgliedern der DKP sowie Restbeständen von K-Gruppen. Eines haben sie allerdings ge-meinsam: Sie sind einander nicht

Die besten Startpositionen haben wohl die BGL und die "Grünen". Die BGL wirft ihre parlamentarische Erfahrung einer Le-



gislaturperiode in die Waagschale. Vor vier Jahren machte die "Viererbande" (Adamietz, Brox, Dinné, Willers) bundesweit Furore, als sie als erste grüne Gruppe in ein Abgeordnetenhaus einzog. Inzwischen hat sich das Quartett zerstritten. Ein Lehrstück für die Entwicklung einer alternativen Partei in der parlamentarischen Bewährung.

Peter Willers (48) ist abgesprungen. Er sitzt als Parteiloser in der Bürgerschaft und führt als Spitzenkandidat die "Grünen" in die Landtagswahl. Herbe Kritik übt er an seinen ehemaligen Kollegen: Sie haben abgehoben, sich von ihren Wählern isoliert." Die BGL liege als gescheitertes Experiment hinter ihm. Diese Gruppe habe die Kluft zwischen Anspruch und Er-

fahrung nicht überwinden können. Das Ex-SPD-Mitglied wirft dem BGL-Kleeblatt weiter vor, sich nicht um die Minderheiten zu kümmem. Das aber gehöre nun einmal zu den maßgeblichen Aufgaben der Grünen. So sehen die "Grünen" nach wie vor einen Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit au-Berhalb des Parlaments. Ihr Landesverband zählt nur rund 300 Mitglieder. "Aber darauf kommt es

uns nicht an", meint Willers. "Die BGL ist außerdem der CDU manchmal sehr nahe", argwöhnt der Spitzenkandidat der "Grünen". Die Politik der "Grünschnäbel", wie sich die BGL selbst nennt, führte denn auch in der ablaufenden Legislaturperiode dazu, daß CDU auf einer Linie lag. Letztlich war man ohne Programm angetre-

Die neuen Grenzübergänge der Autobahn Hamburg-Berlin und

der Autobahnanbindung Herles-

hausen-Eisenach bedeuten für den

Bundesgrenzschutz 250 neue Stel-

len, "von denen nicht absehbar ist, ob wir sie auch bekommen". Auf

diesen Mißstand wies der Direktor

beim Bundesgrenzschutz, Horst Eisel, anläßlich einer Bereisung

von Mitgliedern des Innenaus-schusses des Bundestages im Raum Herleshausen hin. Eine lückenlose Überwachung" sei hier nicht möglich, das eventuelle Absetzen von Agenten oder Abse

"Absetzen von Agenten oder Abgeschobenen" schwer zu beobachten.

Als das Gebäude der Grenzabfer-

tigungsstelle Herleshausen gebaut

wurde, war von einem Bau der

schon 1937 begonnenen Autobahn-verbindung von Thüringen in Richtung Hessen keine Rede. So

steht das Haus heute 1,6 Kilometer

hinter der Minen- und Stachel-drahtgrenze zur "DDR", eine Strecke, die vom Bundesgrenz-schutz aber nur von Hersfeld aus

zu sichern ist, da aus finanziellen Gründen der Ausbau der Grenzsta-

tion zum Stützpunkt verweigert

wurde. Den Abgeordneten aus Bonn, darunter der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Inneres der CDU/CSU-Fraktion, Karl Milt-

ner, rechnet Horst Eisel jetzt vor,

daß jährlich 150 000 Mark einge-spart werden könnten, wenn der Bundesgrenzschutz am Autobahn-

ten, aber mit dem Anspruch, die etablierten Parteien das Fürchten zu lehren. "Jeder Partner, mit dem man sich in Sachfragen einigen kann, kommt für eine Zusammenarbeit im Parlament in Frage", hat-

te Willers nach der vergangenen Wahl – damals als Sprecher der BGL – erklärt. Was pragmatisch erschien, erwies sich allerdings als Bumerang. Ohne festen politischen Kurs verloren die "Grünschnäbel" die sich inzwischen zu schnäbel", die sich inzwischen zu Paradiesvögeln gemausert haben, ihre Konturen.

Nur in einem blieb sich die BGL von Anfang an treu, in ihrer kriti-schen Haltung gegenüber den So-zialdemokraten, die die Mehrheit in der Bürgerschaft bilden. Vor al-lem Olaf Dinné, der 1978 zusam-men mit Willers aus der SPD ausetreten war, beschimpfte unermüdlich die ehemaligen Genossen. "Wandervogel" Willers differenziert inzwischen als "Grüner". Auch er verdammt zwar die verfüzte SPD-Verwaltung und lehnt eine mögliche Koalition mit der SPD ab. "Eine punktuelle Zusammenar-

beit mit den Genossen kann al-

lerdings nützlich sein", lenkt er

gleich wieder ein. Die Abgrenzung zur SPD kann sich noch kurz vor den Wahlen als Bruchstelle für die "Grünen" erweisen. Denn im Gegensatz zum Spitzenkandidaten hält der "Bun-destags-Nachrücker" Jo Müller ei-ne Koalition mit den Sozialdemokraten für nicht ausgeschlossen. Müller erwägt diesen Schritt für den Fall, daß die Bremer "Grünen" im September als "dritte Kraft" in die Bürgerschaft einziehen und die SPD die absolute Mehrheit ver-

Die Geister Willers und Müllers scheiden sich an der Warnung ihres Bundesvorstandes Rudolf Bahro vor dem "hündischen SPD-Bezug". Koalitions-Gegner Willers weiß aus Erfahrung: "Als Junior-Partner sind wir schlechter dran, werden untergebuttert.\* Müller sieht in einem solchen Bündnis keine Ehe und mithin keine Friedenspflicht, sondern "auch kriti-sche, gewaltfreie Auseinandersetzung", die in Bremen seiner Meinung nach öffentlichen Charakter hätte. Droht der Spitzenkandidat: Sollte es nach der Wahl zu einer Koalition kommen, mache ich nicht mehr mit."

Keine Abgrenzungsprobleme ha-ben die "Grünen" dagegen mit der BAL. Die Betrieblich Alternative Liste, die der Hamburger GAL nahesteht, wollte sich an die Aufwind verspürenden, den Landesverband der "Grünen" repräsentierenden Stimmenfänger anschließen. Auf ihrer letzten Mitgliederversamme tatsächlich zeitweise mit der lung aber hatte diese Gruppierung DU auf einer Linie lag. Letztlich beschlossen: "Mit der DKP wollen wir kein Bündnis."

kontrollpunkt einige Anbauräume

Nachdem der Grenzschutz für seine neuen Aufgaben am Über-

gangspunkt Gudow an der Auto-

bahn Hamburg-Berlin 48 Beamte aus verschiedenen Einheiten abge-

zogen hat ohne daß dafür Ersatz

nachrückt, sprach Eisel von einer

"Verdünnung der Decke bis an die Grenze der Vertretbarkeit". Der

Grenzschutz habe überall da, wo es ging, die "Fremdverwendung" ab-

gebaut. Dabei sei es nach langem

Ringen gehingen, das "Objekt Lan-genhorn", das Privathaus des frü-

heren Bundeskanzlers Helmut

Schmidt, zur Bewachung an die

Hamburger Polizei abzugeben. Angesichts des starken Reisever-

kehrs könne eine Kontrolle von

Autos an Grenzübergängen in je-

dem Fall kaum eine Minute dau-ern. Bei der Einreise von Auslän-

dern, die mit wenig Aussicht um

politisches Asyl in der Bundesre-

publik bitten wollten, hat der Bun-desgrenzschutz nach Angaben von

Eisel neuerdings die Erfahrung ge-macht, daß solche Trupps mit Ta-

Eisel beschwerte sich bei den Bundestagsabgeordneten darüber, daß die Organisation "Amnesty In-

ternational" solche Asylanten bis an die Grenze bringe, wobei es dem Grenzschutz nicht möglich sei, nachzuprüfen, ob die "Schlepper"

überhaupt von dieser Organisation

xis von Berlin (West) ankämen.

bekommen würde.

Dem BGS fehlt Personal

Neue Grenzübergänge, aber keine neuen Stellen

E. NITSCHKE, Bonn

# Politische Gefangene verbittert

10 bis 20 Prozent der aus der "DDR" freigekauften Häftlinge sind Kriminelle

WERNER KAHL, Bonn DDR"-Staatssicherheits dienst hat in den letzten beiden Jahren bei Freikaufsaktionen poli-tischer Häftlinge neben Kriminellen auch Prostituierte in die Transporte in den Westen eingereiht. Das berichten jetzt entlassene Gefangene. Der Prozentsatz der Häftlinge, die nicht aus politischen Gründen in mitteldeutschen Strafanstalten eine Freiheitsstrafe verbüßten und dennoch auf die Liste der von der Bundesregierung in den Freikauf einbezogenen Gefangenen gesetzt wurden, betrug vor dem Regierungswechsel zehn bis zwanzig Prozent.

Wiederholte Beschwerden sei-tens zuständiger Stellen der Bundesrepublik wurden von östlicher Seite kommentarios zu den Akten gelegt. Auch die mit dem Freikauf befaßten Anwälte wurden bei den Transporten vor vollendete Tatsachen gestellt, denn die Namenslisten der vorzeitig in die Bundesrepublik Entlassenen übergab der Staatssicherheitsdienst erst bei der Abfahrt aus dem Sammellager Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) zur innerdeutschen Grenze. Die Anwälte können wiederum aus den Begleitlisten nur entnehmen, wer von den zur Entlassung vorgeschlagenen Gefangenen tatsächlich auf freien Fuß gesetzt wurde. Weitere anwe-sende Häftlinge können jedoch, auch wenn sie nicht zuvor von Bonn namentlich zum Freikauf auf die Liste gesetzt worden waren, durchaus politische Gefangene sein. Denn im Westen sind bei weitem nicht alle drüben verurteilten

Regimegegner namentlich be-kannt. Dem entlassenen Gefange-nen wird im übrigen lediglich eine Identitätsbescheinigung mitgege-ben; Unterlagen über die Gründe der Verurteilung werden ihm nicht ausgehändigt. Das schafft die Grauzone für Manipulationen durch den Ostberliner Geheimdienst Unter den politischen Gefange-

nen hat diese Praxis Verbitterung ausgelöst. "Prostis" und "Asis", so die Bezeichnung für Prostituierte und Asoziale im Knastjargon, seien teilweise schon nach sechs Monaten Haft gegen westliche Devisen abgeschoben worden, während Bonn von der "DDR" im Fall politischer Häftlinge in zeitraubende und preistreibende Verhandlun-gen gedrängt werde.

In den Genuß der vorzeitigen Entlassung in die Bundesrepublik sollen Bürger aus der Bundesrepu-blik und aus der "DDR" kommen, die wegen "staatsfeindlicher Hetze", "Fluchtvorbereitung", Fluchtversuch und Fluchthilfe ("staatsfeindlicher Menschenhandel") sowie "landesverräterischer Nachrichtenübermittlung" - dazu zählt auch die Weitergabe von nicht der Geheimhaltung unterliegenden Nachrichten – verurteilt worden sind. Für den Freikauf wendet die Bundesrepublik in der Regel materielle Gegenleistungen auf. Über die evangelische Kirche und die Caritas wurden seit 1963 Waren im Wert von weit über einer Milliarde D-Mark an die "DDR" weitergeleitet. Es handelt sich um Waren, die drüben nicht erhältlich sind und

nur gegen Devisen impotiert werden können. Dazu zählen Quecksilber, Goldbarren, Technologie jeder Art und medizinisch-technische Ausrüstungen höchster Qualität. Die übliche Kompensationssum-

me für einen freigekauften Häft-

ling hat sich seit Ende der sechzi-ger Jahre von etwa 30 000 D-Mark auf 60 000 D-Mark verdoppelt. Es sind in einem Einzelfall schon bis zu einer Million aus Bundesmitteln aufgebracht worden. Für Spitzen-Akademiker wurden von der "DDR" Preise in Höhe von zwei-einhalb Millionen D-Mark verlangt. In der augenblicklichen besonders devisenknappen Zeit gestattet der Staatssicherheitsdienst stärker den Freikauf durch Privatzahler. Dieses Geschäft wird über einen Westberliner Anwalt parallel zu den Freikaufsaktionen der Bun-desregierung abgewickelt. Den Zu-schlag erhält der Bieter, der am meisten zahlen kann. Jüngster Fall, über den aus verständlichen Gründen keine Einzelheiten publiziert werden, ist die Odyssee eines Architekten aus der "DDR". Als

jetzt 250 000 D-Mark von West nach Ost transferiert wurden, hob sich der Schlagbaum für den "legalen Ostflüchtling". Um ebenfalls auf die Freikaufsliste zu kommen, haben sich jüngere Häftlinge in letzter Zeit verstärkt Hakenkreuze auf Brust oder Rükken - als Audruck des Protestes gegen das totalitäre rote Regime tätowieren lassen. Anstaltschirurgen müssen die Embleme wieder entfernen, wobei allerdings grobe Narben zurückbleiben.

# Wie Späth Arbeitszeit verkürzen will

Stuttgart erstellt "Argumentationspapier" für die Konferenz der Ministerpräsidenten

XING-HU KUO, Stattgart Baden-Württemberg ist fest entschlossen, bundesweit in Sachen Arbeitszeitverkürzung richtung-weisend tätig zu werden. Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) erklärte in Stuttgart, der Ministerrat habe nach eingehenden Beratun-gen zahlreiche Überlegungen und Initiativen zu diesem Komplex angestellt bzw. schon ergriffen.
Eine interministerielle "Arbeitsgruppe für Arbeitsmarktfragen" ist

in Stuttgart gebildet worden. Das neue Gremium hat die Aufgabe, bis Anfang September ein "Argumentationspapier\* zu erarbeiten, das als "Beratungsgrundlage" für die Ministerpräsidentenkonferenz vom 19.-21. Oktober in Stuttgart dienen soll, teilte Späth mit. Žiel baden-württembergischen Vorschläge sei ein "abgestimmtes Vorgehen" aller Bundesländer im

erkürzung. Nachdem gerade aus Stuttgart in Nachdem geräde aus Stuttgart in den vergangenen Monaten zahlrei-che Ideen Späths bundesweit dis-kutiert worden sind, hält der schwäbische Regierungschef die Zeit für gekommen, jetzt konkret an die Lösung dieses umstrittenen Thomas kommungskap Von Allem Themas heranzugehen. Vor allem fordert die Landesregierung in Stuttgart eine Überwindung der "starren Fronten in der Arbeitszeitdiskussion", Vielmehr müsse "fle-

xibel" an die Probleme herange-

gangen werden. Späth: "Die Stech-uhrengesellschaft soll individuel-

Bundesrat in Sachen Arbeitszeit-

ler und flexibler gestaltet werden." Deshalb lehne er, so der Regierungschef weiter, eine "schematische 35-Stunden-Woche" oder eine "generelle Senkung der Altersgrenze" ab, da sie keine weiterführenden Antworten "auf die Heraus-forderung der strukturellen Arbeitslosigkeit" sein könnten. Mit solchen "starren Fronten"

die auch in Alternativen wie \_40-Stunden-Woche oder arbeitslos" oder in der Forderung nach der Einführung der 35-Stunden-Woche bei Lohnausgleich zum Ausdruck kommen, seien die heutigen Ar-beitsmarktprobleme nicht zu lösen. Kerngedanke des Stuttgarter Kabinetts ist deshalb, "flexible, reversible (umkehrbare, rückgängig zu machende) und kostenneutrale Lösungsansätze zu erarbeiten, erklärte Späth. Ein Meinungsforschungsinstitut

wird in Kürze beauftragt, bei den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes in Baden-Württemberg festzustellen, wie es mit der Bereitschaft und Akzeptanz für verschiedene Modelle und Vorschläge aussieht. Denn der Regierungschef unterstrich, daß oberstes Gebot das Prinzip der Freiwilligkeit sein müsse.

Ferner wird die Landesregierung mit den Interessenverbänden Konsultationen aufnehmen: Beamtenbund, Gewerkschaften, Personalräte. Späth nannte einige Möglichkeiten und Vorschläge einer solchen flexiblen und kostenfreien Arbeitszeitverkürzung: das bereits von Sozialminister Dietmar Schlee (CDU) vor geraumer Zeit in die Diskussion gebrachte "Sabbat-jahr", wonach die Beamten ein Jahr lang eine Art unbezahlten Urlaub nehmen können.

Im Beamtenbereich sei auch an andere Teilzeitmöglichkeiten zu denken. Hier sei das Beispiel bei den Lehrern (Drei-Viertel-Deputate) als Anstoß für eine Erweiterung auch in anderen Teilen des öffentlichen Dienstes zu überlegen, erklärte Späth.

In einem Brief an alle Amtskollegen hat Ministerpräsident Späth angeregt, anstelle von Einzelinitiativen zu einer "gemeinsamen Länderposition" zu kommen. Dabei werde Stuttgart die geeigneten Vorschläge zu gegebener Zeit unterbreiten. Für das gesamte Bundesgebiet

sieht Späth folgende globale Löng: Es gibt derzeit 25 bis 26 Millionen Arbeitsplätze. Vier Millionen mehr werden benötigt. 20 Millionen Arbeitsplätze kann man so lassen wie sie sind - aus den fünf bis sechs Millionen ließen sich jedoch durch Teilzeitarbeit etwa zehn Millionen Arbeitsplätze ma-chen "Schließlich gebe es in der Bundesrepublik eine "relativ gro-Be Schicht von gut Verdienenden". die bereit und in der Lage wären, weniger zu arbeiten und entsprechend ein geringeres Einkommen verkraften zu können, meinte

# FDP-Initiative zur Bildungspolitik

Gemeinsame Sitzung von Präsidium und Landesvorsitzenden: Enger zusammenarbeiten

STEFAN HEYDECK, Bonn Die Bundes-FDP und die Lan-desverbände der Partei streben eine stärkere Verzahnung und Verflechtung an. Auf einer gemeinsamen Sitzung am Sonntag in Bonn vereinbarten Präsidium und Landesvorsitzende daneben ein Ar-beitsprogramm für die nächste Zeit und legten politische Schwerpunkte fest. Außerdem wurde beschlossen, schon jetzt – noch vor dem offiziellen Wahlkampfauftakt in Hessen und Bremen - mit der Stimmenwerbung zu beginnen. Insbesondere vor dem Hinter-grund, daß sich in den meisten Ländern die Führung der Freien Demokraten in den vergangenen Monaten deutlich verjüngt hat, sollen die Zusammenarbeit und der wechselseitige Informationsfluß verbessert und ausgebaut werden. So sollen zum Beispiel vier Mitglieder des obersten Parteigremiums dienkte Verhindung zu den Lee direkte Verbindung zu den Landesverbänden halten, die nicht im Präsidium vertreten sind: Die stell-

vertretenden Bundesvorsitzenden Wolfgang Mischnick zu Nieder-sachsen, Gerhart Rudolf Baum zu Schleswig-Holstein und Jürgen Morlok zu Rheinland-Pfalz. Der Bremer FDP-Chef Horst-Jürgen Lahmann wird für Hamburg zuständig sein.

Nach einem Vorschlag des FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher soll in den Ländern die Bil-dungs- und Kulturpolitik nunmehr wieder einen hohen Stellenwert erhalten. Denn "dieses klassische liberale Thema", so ein Teilnehmer, war in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden. Dabei kön-ne nur die FDP gerade im Schulbe-reich die von SPD und CDU aufgebauten Blockaden "aufbrechen". Deshalb soll die Programmkommission der Freien Demokraten, die sich am Freitag konstituiert, bis Oktober Vorschläge zur künftigen Bildungs- und Kulturpolitik erar-beiten. Mit ihnen will sich dann der Parteivorstand auf einer Klausur-tagung befassen und sie dem Par-

teitag im November in Karlsruhe als Antrag zur Beschlußfassung vorlegen. Daneben soll die FDP verstärkt die Themen Wirtschaftsstrukturpolitik, Antibürokratisierung, Ökologie und die Rolle der Frau in der Gesellschaft aufgreifen. Außerdem soll die Bedeutung des öffentlichen Dienstes, insbesondere der Polizei, mehr unterstrichen

Auf der Sitzung zeigten sich die Teilnehmer über die Entwicklung der Partei in den letzten Monaten befriedigt. Nach ihrer Ansicht steht sie besser als am Wahltag, dem 6. März, da, weil sich gegen-wärtig nach übereinstimmenden Meinungsumfragen sieben Prozent der Bürger für sie aussprechen. Deshalb soll auch die gesamte Par-teispitze "mit voller Kraft" vor allem im August und September auf einer Serie von Großveranstaltungen in den hessischen Wahlkampf eingreifen, um die Rückkehr der FDP in den Wiesbadener Landtag zu ermöglichen.

# Ein Kodex für Schatzsucher unter dem ewigen Eis

In der Antarktis soll es keinen Raubbau an den Bodenschätzen geben. Schon mit der Exploration beginnt der Umweltschutz auf dem sechsten Kontinent. Dafür wollen die in der Antarktis-Forschung führenden Industrienationen sor-

Für die Nutzung der minerali-schen Ressourcen unter dem ewigen Eis wird ein Kodex aufgestellt. Diese Aufgabe obliegt einem Ausschuß der 14 Signatarstaaten des Antarktis-Abkommens, dem die Bundesrepublik Deutschland angehört. Die Beratungen für ein sol-ches Rechtssystem wurden vor einem Jahr in Wellington (Neuseeland) begonnen und am selben Ort im Januar informell fortgesetzt. Eine neue Verhandlungsrunde läuft vom 11. bis 22. Juli im Bonner Wissenschaftszentrum ab.

Im Auswärtigen Amt werden alle Vermutungen, die Mitglieder des Antarktis-Clubs wollten die Rohstoffe der Antarktis unter sich aufteilen, in Abrede gestellt. Zuständige Experten dementieren auch Ge-

MANFRED NEUBER Bonn rüchte über ein Geheimabkom-

Unter Berufung auf ein Arbeitspapier, das der neuseeländische Delegierte Chris Beeby entwarf, meldete unlängst der Londoner "Guardian" angebliche Abspra-chen Doch dessen Vorstellungen, die Bonn nicht teilt, stellen kein Ausschußdokument dar.

Obwohl die Beratungen noch im Fluß sind, will auch die Umwelt-schutz-Organisation "Green schutz-Organisation "Green Peace" von geheimen Plänen erfahren haben, die auf eine "starke Machtkonzentration" für wenige Länder in der Antarktis hinausliefen und weltweite ökologische Folgen nach sich ziehen würden.

Auf deutscher Seite wird jetzt schen Gewässern gibt. Nun sollen zusätzlich strikte Auflagen für einen künftigen Rohstoff-Abbau fi-

Nach dem Antarktis-Vertrag, der

darauf hingewiesen, daß es bereits Vereinbarungen über den Schutz der Fauna und Flora am Südpol und zum Schutz der "lebenden Meeresschätze" in den antarkti-

tralisiert und der bis zum Jahre 1991 läuft, steht dieser Erdteil allen zur friedlichen Nutzung offen Mül-tärische Stützpunkte und Kern-waffenversuche sowie die Lage-rung nuklearen Mülls sind dort verboten. Unter dem Dach des bewährten

alle territorialen Ansprüche neu-

antarktischen Vertragssystems sollen tragfähige Sicherungen für die wirtschaftliche Ausbeute getroffen werden, bevor alte Gebietsforde-rungen wieder bekräftigt und die Vereinten Nationen die Antarktis als "gemeinsames Erbe der Menschheit" reklamieren könnten. Wir müssen die Probleme lösen,

ehe sie auftreten", argumentiert man im Kreis der 14 Signatarstaa-ten. Ein Rückblick gibt ihnen recht: Vor wenigen Jahrzehnten noch galt eine Erdöl-Förderung in der Nordsee als technisch fraglich und wirtschaftlich kaum rentabel "Es ist durchaus möglich, daß dort unten nichts ist, was einen Abbau lohnt", sagte der US-Chef-delegierte Tucker Scully, "aber für den Fall einer Rohstoff-Förderung müssen wir die Spielregeln dafür

schaffen." Des weiteren wird an ein Institut zur Überwachung der Exploration in der Antarktis

Auf die Forderung aus der Dritten Welt, diese Region zum "ge-meinsamen Erbe der Menschheit" zu erklären, stellte der Amerikaner einmal fest: "Darüber läßt sich wohl beim Mond und Meeresboden reden, aber es ist doch eine ganz andere Sache, wenn feste Ge-bietsansprüche vorliegen – auch wenn sie zur Zeit "eingefroren" Die Vereinigten Staaten und die

Sowjetunion haben keine Claims in der Antarktis abgesteckt; sie er-kennen die Ansprüche anderer nicht an und behalten sich alle Rechte vor. Ähnlich verhält sich die Bundesrepublik Deutschland. Mit teilweise sich überschneidenden Gebietsansprüchen traten Argentinien, Chile, Großbritannien und ferner Australien, Frankreich, Neuseeland und Norwegen auf den Plan. Die Südamerikaner und die Franzosen betrachten ihre Sektoren gar als "nationales Territo-

Auf dem "höchsten, kältesten und windigsten Kontinent" sind punktuell zahlreiche wichtige Rohstoffe festgestellt worden. Ob er tatsächlich eine "Schatzkammer des 21. Jahrhunderts" wird, steht noch dahin. Die Schätzungen, es müsse unermeßliche Vorkommen geben, beruhen auf dem Analogieschluß aus den angrenzenden Erdteilen, die zusammen mit der Antarktis den Superkontinent Gond-wana gebildet haben sollen.

Vorwürfen des britischen Natur-forschers Sir Peter Scott, die be-reits bestehenden Umweltschutz-Bestimmungen für die Antarktis seien von Australien, der Bundes-republik, Frankreich und Japan verletzt worden, wurde widersprochen. R. B. Heywood von der britischen Antarktis-Forschung meint: "Wir brauchen ganz strikte internationale Schutzbestimmungen, wenn dieses Gebiet wirtschaftlich erschlossen wird. Jeder Eingriff in die unberührte Natur ist nicht wiedergutzumachen, weil sich dort in Hunderten von Jahren nichts rege-

## Planung von Gewaltaktionen gegen die NATO

W. KAHL, Mainz/Oldenburg Für paramilitärische Aktionen gegen die NATO im Fall der Nachrüstung im Herbst parallel zu De-monstrationen der Friedensbewe-gung haben sich auf einer überregionalen Tagung in Mainz Vertre-ter linksradikaler autonomer und "antiimperialistischer Gruppen" (Anti-Impis) ausgesprochen. Das zweitägige Treffen fand unter der Losung "Stoppt die NATO-Muni-tionstransporte" am vergangenen Wochenende in den Räumen der Mainzer Evangelischen Studenten-gemeinde (ESG) statt.

Vertreter aus rund 20 Großstädten und Landkreisen berieten in vier Arbeitsgruppen den Stand der Planung für den "Widerstandsherbst". Enttäuscht äußerte sich der Ruhrgebiets-Sprecher über die Reaktion zahlreicher Anhänger der "Friedensbewegung" auf die Krawalle anläßlich des Besuches von US-Vizepräsident George Bush in Krefeld. "Die haben applaudiert, als unsere Leute festgenommen wurden, und Petra Kelly hat drinnen beim Büfett gesessen", so der Sprecher der Ruhr-Radikalen. "Mit denen gibt es keine Diskussionen mehr." Jetzt komme es darauf an die Grauzone zu mobilisieren". Im Blickfeld der Mainzer Tagung stehen alle diejenigen, die sich unentschlossen "zwischen den Fronten" bewegen. "Auf die müssen wir unsere besten Leute ansetzen". sagte der Sprecher. Anschläge sollen nach dem Muster der terroristischen "Revolutionären Zellen" (RZ) verübt werden: "Wenn ich wirklich effektive Sachen machen will, dann nur mit drei Leuten und keinem einzigen Mann mehr."

Unter den etwa 250 bis 280 Teilnehmern war auch der Mainzer Studentenpfarrer Hans-Michael Arndt. Der 42jährige wird von den Sicherheitsbehörden im weiteren Sinne zum Bekanntenkreis des zur linksradikalen Szene gehörenden Rudolf Raabe aus Frankfurt gerechnet. Raabe hatte besonderes Interesse an den Kampshandlungen von IRA und INLA in Nordirland gezeigt. Die Gruppe Mainz/ Wiesbaden legte während der Tagung ein fünfseitiges Positionspapier zur Diskussion des "Wider-standes gegen die NATO-Infra-struktur, gegen Munitionstrans-porte und die beabsichtigte Raketenstationierung" vor.

Anhänger des Oldenburger Kommunikationszentrums "Al-hambra" stoppten am 1. Juli mit Kommunikationszentrums Ankerseilen vorübergehend die Fahrt eines mit Munition beladenen Motorschiffes zum Hafen Nordenham. Als die Polizei die besetzte Zugbrücke räumte, demonstrierte die Gruppe von etwa 80 Personen in der Innenstad

### Bundeswehr: Keine Transportverlagerung

Die Bundeswehr beabsichtige nicht, Transportaufgaben von der Bundesbahn abzuziehen. Mit diesen Worten reagierte der Sprecher des Verteidigungsministeriums auf die Darstellung zweier SPD-Abgeordneter aus Schleswig-Hol-stein, nach der der gesamte Stückgutverkehr der Bundeswehr von der Bundesbahn abgezogen wer-den solle. Oberst Jürgen Reichardt nannte diese Angabe falsch. Er ver-wies darauf, daß die Bundeswehr seit Jahresbeginn lediglich die Versorgungstransporte der drei Teil-streitkräfte auf der Straße, die bislang voneinander unabhängig ab-gewickelt worden waren, koordi-

Der SPD-Bundestagsabgeordne-te Horst Jungmann, der Mitglied des Bonner Verteidigungsaus-schusses ist, und der SPD-Lend-tagsabgeordnete Uwe Gonnesson, der Sprecher der SPD-Fraktion in Kiel für Verkehrsfragen, hatten in der vergangenen Woche angekündigt, die Bundeswehr wolle vom 4. Juli 1983 im Raum Schleswig-Holstein/Hamburg ihren gesamten Stückgutverkehr in eigener Regie abwickeln und dazu vom 1. Dezem-ber an der Bundesbahn auch keine Wagenladungen mehr anvertrauen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Bundesbahnbeamten, Arbeiter und Angestellten (GDBA), Adolf Hartmann, verwahrte sich umgehend gegen die-sen angeblichen "Handstreich" der Bundeswehr.

#### Liberale Demokraten wollen kandidieren

Seite 2: Sparsame Militärs

hy. Düsseldorf Die "Liberalen Demokraten" wol-len sich an allen künftigen Wahlen beteiligen. Die Landtagswahlen in Hessen und die Bürgerschaftswah-len in Bremen am 25. September würden eine "Probe aufs Exempel" sein, kündigte gestern der nord-rhein-westfälische Landesvorsitzende, Heiner Jüttner, im Gespräch mit der WELT an Jüttner wies darauf hin, daß sein Landesverband jetzt über 700 Mitglieder habe - das sei ein Viertel aller Mitglieder der "Liberalen Demokraten" im Bundesgebiet. Nach der Gründung des Landesverbandes Bayern am Wochenende gebe es nur noch das "Saarland als weißen Fleck".

#### Paris sagt nein zu Atomrüstungsstopp

dpa, Paris Frankreich hat den Vorschlag der Staaten des Warschauer Paktes emeut abgelehnt, vom nächsten Jahr an die atomare Rüstung zu stoppen. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte gestern, ein Atomrüstungsstopp wirde "die existierenden Ungleichgewichte festschreiben" und sei "weitgehend nicht nachprüfbar".

# Der Osten rüstet Nicaragua auf Managua und die Contras vor einer Entscheidungsschlacht / U-Boot-Hafen für Moskau?

WERNER THOMAS, Miami In den nicaraguanischen Hafenstädten Corinto und Bluefields werden Waffen aus mindestens fünf Ostblock-Frachtern entladen. Die Sowjets haben ihre Waffenlieferungen an Managua verdoppelt. Amerikanische Transportmaschi-nen des Typs C-130 pendeln dage-gen zwischen Panama und Honduras, um die andere Seite mit militärischem Material zu versorgen. In der Krisenregion ist in den letzten Wochen kräftig aufgerüstet wor-den – für eine entscheidende

Die antisandinistischen Briga-den (Contras) wollen noch in die-sem Monat eine Offensive gegen das Comandante-Regime starten, um den Marsch auf Managua vor-zubereiten. Die Sandinisten versuchen diese Plane durch verstärkte Verteidigungs-Anstrengungen zu verhindern "No Pasaran" heißt die Losung, die auf Transparenten steht oder bei Kundgebungen ge-schrien wird, sie werden nicht

#### Serie von Rückschlägen

Die "Contras" sind zum Handeln gezwungen, die Zeit drängt. Der Kongreß in Washington wird bis Ende September die CIA-Mittel für Ende September die CIA-Mittel für ihre Operationen zum Sturz der Comandantes stoppen, so sieht die Situation jedenfalls gegenwärtig aus. "Wir befinden uns in einer kritischen Phase", sagte Edgar Chamorro, einer der Führer der "Demokratischen Front Nicaraguas" (FDN), der stärksten Widerstandsorganisation.

Chamorro weiß: "Die Amerikaner setzen nicht auf einen Verlierer. Wir müssen ihnen demonstrieren, daß wir Sieger sein können." Die Konterrevolutionäre, die Anfang dieses Jahres ihre militärischen Aktionen eröffnet haben. mußten in den letzten Wochen eine

men. Ihre Strategen hatten mit ei-nem schnellen Erfolg innerhalb weniger Monate gerechnet. Sie schätzen heute die Lage nüchter-Die antisandinistische Bewe-

gung leidet unter einem Mangel an Koordination, der auf interne Machtkämpfe zurückzuführen ist. Eden Pastora, der populäre "Comandante Cero" des nicaraguanischen Bürgerkrieges, der im Süden etwa 2000 Kämpfer der "Demokratischen Revolutions-Allianz" (Arde) kommandiert, verweigert nach wie vor die Zusammenarbeit mit wie vor die Zusammenarbeit mit der FDN, weil in deren Reihen frühere Somoza-Anhänger stehen. In der letzten Juni-Woche verkündete Pastora, er werde den Kampf vorübergehend einstellen, es fehle ihm an Waffen und an Geld. Wenige Tage später teilte er mit, er kämpfe weiter. Chamorro bezeichnet Pastora als "verrückt". Er sei aber, das konzediert der FDN-Mann, "idealistisch und mutie". Er werde "gebraucht".

tig". Er werde "gebraucht". Chamorro berichtete, Pastora ha-be einmal Kommandeur der gesamten Bewegung werden wollen, sich aber mit seinen Forderungen nicht durchgesetzt. Deshalb spiele er heute noch den verletzten Mann. Fernando (El Negro) Chamorro, ebenfalls ein ehemaliger sandinistischer Comandante, der die "nicaraguanischen Revolutionsstreit-kräfte" (FARN) führt, operiert jetzt im Norden, weil er im flachen Süden kaum Fortschritte erzielte. "El Negro" (der Schwarze) kommandiert die kleinste Contra-Gruppe: etwa 200 Leute.

Die Indianer-Organisation "Mi-sura" stellt dagegen rund 3000 Kämpfer, die über die besten Terrain-Kenntnisse und Kontakte zur Bevölkerung verfügen. Sie konzentrieren ihre Aktionen auf die hei-matlichen Gebiete der Atlantik-

Die einzige ernsthafte Gefahr für

geht von der FDN aus, dem am besten bewaffneten und organi-sierten "Contra"-Verband Enrique Bermudez, ein früherer Oberst der Nationalgarde Somozas, der heute die militärischen Operationen der die militarischen Operationen der FDN steuert, schätzt seine Truppen auf mittlerweile 7000 Mann. Der FDN gelang bisher jedoch noch kein spektakulärer Schlag, der ihr Respekt unter der nicaraguanischen Bevölkerung

verschafft und die Comandantes eingeschüchtert hätte. Solche Ak-tionen sind jetzt für die Sommer-Offensive geplant, versicherte Ber-mudez. Man wolle am Ende einen Volksaufstand gegen das marxisti-sche Regime erreichen.

#### 2000 kubanische "Berater"

Die Marxisten in Managua werden sich nicht so leicht verjagen den sich nicht so leicht verragen lassen. Sie perfektionierten ihren Sicherheitsapparat und das Überwachungssystem, um die Opposition im Keim zu ersticken. Sie können den rund 13 000 "Contra"-Soldaten mindestens 110 000 bewaff-

daten mindestens 110 000 bewaffnete Männer und Frauen entgegenstellen, die meisten davon (etwa
80 000) sind Milizen.
Nach letzten CIA-Schätzungen
sind 2000 kubanische Militärberater in Nicaragua tätig, unter ihnen
der stellvertretende kubanische
Verteidigungsminister General Arnaldo Ochoa Anchez, Fidel Castros
Angola- und Athiopien-Stratege.
In Puerto Cabezas an der AtlantikKüste ist der Flughafen für die
Stationierung von MiG-Jägern erweitert worden. In Kuba sollen 80
MiG-21-Flugzeuge auf das Ende MiG-21-Flugzeuge auf das Ende der Ausbildung nicaraguanischer Piloten warten. Amerikanische Geheimdienst-Kreise verfolgen auch aufmerksam den Ausbau des klei-nen Hafens in San Juan del Sur an der südlichen Atlantik-Küste für sowjetische Fischerei-Schiffe. Sie befürchten, daß hier einmal Kriegsschiffe ankern werden, viel-leicht sogar U-Boote. (SAD)

# Kanadas Marine hat große Schwächen

Verteidigungsausschuß des Senats bescheinigt ihr einen "erschütternden Zustand"

A. v. KRUSENSTIERN, Ottawa Der Verteidigungsausschuß des kanadischen Senats hat ein vernichtendes Urteil über die kanadische Kriegsmarine ausgesprochen: Die königlich kanadische Navy ist nicht dazu imstande, die kanadische Küste zu verteidigen, ge-schweige denn, Kanadas NATO-Verpflichtungen nachzukommen. Sie befindet sich, so heißt es in einem Ausschußbericht wörtlich, einem "erschütternden" Zustand.

Kanada hat eine längere Küste als jedes andere Land, und nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat-te Kanada über 400 Schiffe und damit die drittgrößte Kriegsflotte der Welt. Heute besteht die kanadische Kriegsmarine aus ganzen 23 Einheiten. Zwanzig davon sind Zerstörer und Fregatten, und nur vier von ihnen sind weniger als zwanzig Jahre alt. Außerdem hat Kanada drei U-Boote mit Dieselan-

Kanada hat kein einziges Minen-räumschiff. Im Kriegsfall könnte

die gesamte kanadische Kriegsmarine über Nacht durch Verminung der Hafenausfahrten ausgeschaltet werden. Keines der kanadischen Schiffe ist dazu in der Lage, sich gegen moderne Lenkwaffen zu ver-

teidigen.

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Paul Lafond, meinte sarkastisch: "Die kanadische Navy ist allenfalls dazu imstende einen Appriff von St. Pierre stande, einen Angriff von St. Pierre et Miquelon abzuwahren." St. Pierre et Miquelon sind zwei klei-ne, Frankreich gehörende Inseln, die der Küste von Neufundland vorgelagert sind.

Der Ausschuß bescheinigt den Offizieren und Mannschaften der kanadischen Navy ihre ausgezeichnete seemännische Qualität. Aber im Bericht des Ausschusses heißt es dann: "Die Tragödie ist, daß Kanada diese Männer und Frauen, denen die Waffen vorenthalten worden sind, im Kriegsfall in See schicken würde. Sie würden gehen, und viele würden nicht zurückkommen."

Das kanadische Flottenpro-

gramm sieht den Bau von sechs neuen Fregatten vor. Aber die erste soll frühestens 1978 in Dienst ge-stellt werden. Der kanadische Verteidigungshaushalt sieht für das nächste Jahr Ausgaben von 8,7 Milliarden kanadischen Dollar (rund 17,4 Milliarden Mark) vor. Der Verteidigungsausschuß des Senats empfahl der Regierung, den Marinehaushalt während der nächsten zwölf Jahre um jährlich 550 Millionen Dollar (1,1 Milliarden Mark) aufzustocken, um mehr Fre-gatten, U-Boote und Minenräum-fahrzeuge anzuschaffen. Der Aus-schuß wies darauf hin, daß Kanada nur 2,2 Prozent seines Bruttosozialprodukts für die Verteidigung aufwendet, das ist weniger als jeder andere NATO-Staat außer Luxem-

burg. Die Empfehlung wurde von Verteidigungsminister Gilles Lamon-tagne abgelehnt: "Ich habe dafür kein Geld." Premierminister Pierre Elliott Trudeau sieht keinen Grund zur Sorge. Kanada habe eine "Super-Navy", erklärte er kürzlich.

# Pekings Diplomatie betritt Neuland

Von JOHNNY ERLING

ine Delegation der chinesi-schen Gesellschaft zur Freundschaft mit dem Ausland hält sich dieser Tage in Moskau auf. Der überraschende Besuch der chinesischen Abordnung soll wieder Bewegung in die festgefahrenen Normalisierungsgesprä-che zwischen Moskau und Peking bringen. Dazu bedient sich Peking der für solche Mittlerrollen geschaffenen Gesellschaft. Beweglichkeit und ein geschick-

ter Einsatz diplomatischer Mittel kennzeichnen die jüngste chinesi-sche Außenpolitik, deren Ziele der chinesische Ministerpräsident Zhao Ziyang in seinem Bericht auf dem Volkskongreß in Peking im Juni mit einer Absichtserklärung umschrieb: Zu allen Staaten wolle Peking in freundschaftliche Beziehungen eintreten. Hinter dieser Erklärung steht eine aktive Reisediplomatie, die China im ersten Halbjahr 1983 in Gang gesetzt hatte. Dabei zeigt sich die Volksrepublik im sechsten Jahr ihrer politischen und ökonomischen Reform innenpolitisch stabilisiert. Entsprechend selbstsicher bemüht sie sich jetzt um eine neue Rolle in der Weltpoli-

tik. Geopolitisch und strategisch ist ihr dabei schon längst die Position einer dritten Weltmacht zugefallen, die sie gleichwohl aus innerer Schwäche nie recht zur Geltung schwache hie fecht zur Gehung bringen konnte. Ferne Wasser lö-schen keine Feuer. Mit diesem Sprichwort hat Peking früher oft-mals auf den Widerspruch zwischen seinen Worten und seinem Einfluß hingewiesen. Aber der Einfluß ist gewachsen.

nicht nur im asiatischen Raum. Mit Japan steht das Riesenreich heute in entwicklungsfördernder Bezie-hung, mit der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean zieht es in vielen Fragen außenpolitisch an einem Strang. So war es auf der Australien-Reise des chinesischen Ministerpräsidenten im April durchaus im Sinne der Asean-Mitglieder, daß Zhao die beabsichtigte Vietnam-Hilfe der neuen australischen Regierung monierte. Die gemeinsame Furcht vor den von Moskau unterstützen hegemonialen Gelüsten Vietnams hat diese Einheit begründet

Wirkliches Neuland aber hat Peking mit seiner Suche nach offenen Türen in Osteuropa betreten. In der bewährten Amterteilung besuchten gleich drei Parteiemissäre in den vergangenen Monaten Osteuropa. Generalsekretär Huo Ya-obang war in Rumänien und Jugoslawien, der Chefunterhändler für die Peking-Moskauer Konsul-tationen und Vize-Außenminister Qian Qichen reiste anschließend weiter nach Ungarn, in die "DDR und Polen, und der Abteilungslei-ter für Osteuropa, Ma Xuesbeng, nahm sich der CSSR und Bulgariens an Dabei lag das Interesse Pekings diesmal nicht bei den öko. nomischen Reformen dieser Staaten. Erstmals sprachen die chinesi schen Besucher wieder über politische Gemeinsamkeiten mit den Staaten Osteuropas, wenn auch von der gemeinsamen Suche nach einer unbestimmten Einheit in der Vielfalt der kommunistischen Par-

Anders als noch bei der Reise Hua Guofengs 1978 wurde Moskau diesmal nicht direkt angegriffen. Peking warb nicht mehr mit seiner antihegemonialen gegen die So-

## DIE ANALYSE

wjetunion gerichteten Bündnispo-litik, machte dafür aber deutlich, daß es ein ideologisch-politisches Zentrum (Moskau) nicht anerken-nen werde - ein Wort, das immer mehr Ostblockländer nur zu gerne hören. Dieses sprach Zhao Ziyang auch aus der Seele, als er in seinem Bericht auf dem Volkskongreß in Peking zum ersten Mal seit nahezu zwei Jahrzehnten die osteuropäi-schen Staaten wieder offiziell mit dem Attribut "sozialistisch" bedachte.

Den Rahmen dafür bestimmten die begonnenen Normalisierungs-gespräche mit Moskau seit 1982. Obwohl sich herausgestellt hat daß die Normalisierung substantiell kaum vorankommt, öffnete sie die Türen zu Osteuropa um einen Spalt. Denn die Staaten dort stellen keine direkte Bedrohung für Peking dar, und so differenzierte Zhao Ziyang ebenfalls auf dem Volkskongreß auffällig in seiner Beurteilung Osteuropas und der Sowjetunion. Moskau warf er vor, nach wie vor eine Bedrohung für China zu sein. Während die sowjetische Presse in den vergangenen Wochen darauf in gewohnter polemischer Schärfe antwortete, hiel-

ten sich die osteuropäischen Länder auffällig zurück. Selbst die moskautreue "DDR" vermeldete auch nach dem chinesischen Volkskongreß fast täglich Positi-ves über den zunehmenden wissenschaftlich-technischen und kultureilen Austausch mit der Volksrepublik China.

Dabei hat es Peking keineswegs versäumt, seine Westeuropa-Poli-tik zu pflegen. Nicht nur die gewohnten Handelsdelegationen warben um engere Kooperation, sondern auch außenpolitisch trat China an die EG-Außenminister mit dem Wunsch nach Konsultationen heran. Und schließlich intensivierte Peking seine Kontakte auch in den Fragen der Sicherheitspoli-

Zu welchem Ziel die Außenpoli tik hinsteuert, weiß man selbst in Peking noch nicht genau. Es fehlt, und das ist ihr Kennzeichen, nicht an Pragmatik, wohl aber an Pro-grammatik. An holzschnitthaften Vereinfachungen nach der Art von Maos Drei-Welten-Theorie zeigt sich China heute kaum noch inter-essiert. Zhao Ziyangs ausgedehnte Afrika-Reise um die Jahreswende und zahlreiche Einladungen an Dritte-Welt-Politiker nach Peking sprechen aber für ein neues und differenziertes Werben Pekings um die Dritte Welt.

Was von Maos theoretischen Mo-dellen bleibt, sind nicht die Einheitsfronten, sondern nur noch das Prinzip des Antihegemonismus. Denn mit Kambodscha, Vietnam, Afghanistan und der gespannten Situation an seinen Grenzen ist Chinas Sicherheit unmittelbar berührt. Daher sind Lösungen in die-sen Ländern zu Vorbedingungen einer tatsächlichen Normalisie-

Beziehungen geworden. Wenn die Neuordnung der chine-sischen Außenpolitik auch noch nicht abgeschlossen ist, so treten doch einzelne Elemente einer neuen Kontur hervor. Sowohl zu den USA als auch zur UdSSR wahrt Peking Abstand. Von den USA erwartet es vertrauensbildende Maßnahmen. Washington hat darauf mit einer Umgruppierung Pekings in die Kategorie "befreundete Staa-ten" reagiert. Die Beziehungen zu Moskau sind kühl geblieben. Gegenüber Europa als Ganzem ist Pekings Außenpolitik beweglich geworden, und um die Dritte Welt wirbt es selbstbewußt und aktiv.

rung der chinesisch-sowjetischen

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Nachrüstung und Widerstand

"Honorheitspelitik ist Sache der Regie-rung" und "Eritik oder Austeß zur Nöti-gung"; WELT vom 2. Juni

Zur Gefahrenlage: Die Pershing II ist der SS 20 weit überlegen; sie ist nachsteuerbar und geeignet, tiefste Bunkersysteme zu knacken, also die gegnerischen Befehlszentralen auszuschalten. Ihre Aufsteltralen auszuschalten. Ihre Aufstellung wäre keine bloße Nachrüstung zur Wiederherstellung eines nur regional gestörten Gleichgewichts. Zur näheren Begründung sei auf die zahlreichen Publikationen verwiesen, z. B. Lutz, Weltkrieg wider Willen? (rororo 4934), Mechtersheimer, Nachrüsten? (rororo 4940) und Atomkrieg gewinnbar? (rororo 5247). bar? (rororo 5247).

Da die Pershing II in wenigen

Minuten die sowjetischen Zentren (1800–2500 km weit) erreichen und fast jede Vorwarnung unmöglich machen würde, bliebe der Sowjetunion kaum etwas anderes übrig, als im Krisenfall dem "Enthauptungsschlag" durch Ausschaltung der auf deutschem Boden stationierten Raketen zuvorzukommen, und zwar wegen deren Mobilität flächendeckend. Die sowjetischen Präventivraketen müßten so pro-grammiert werden, daß für Überlegungen kein Raum mehr bliebe; die Katastrophe liefe dann automa-tisch ab. Darum erscheint der Verzicht der Sowjetunion auf den Erst-einsatz von Atomwaffen auch unglaubwürdig. Damit beantwortet sich zugleich

die auch von Klein gestellte Frage, warum amerikanische Raketen ge-fährlicher seien als sowjetische: Während sowjetische Atomraketen seit 30 Jahren auf uns gerichtet sind, ohne uns unter dem Schirm der NATO sonderlich zu schrekken, würde die Gefahrenlage für uns mit der Aufstellung dieser neu-en Waffen leicht tödlich, weil damit der Präventivschlag im Krisenfall provoziert würde. Die Bundesrepublik darf nicht zu einer Raketenbasis gemacht werden, welche im Ernstfall als erste zerstört werden müßte. Wenn man schon meint,

nachrüsten" zu müssen, so müßte dies auf See geschehen. Zur Rechtsgrundlage: Die "Prä-rogative" der Bundesregierung fin-det ihre Grenze in den Gesetzes-verbehelten Diese eind im willtä vorbehalten. Diese sind im militärischen Bereich sogar strenger als in anderen (Art. 87a GG). Generalund Stationierungsverträge dek-ken nicht die Aufstellung neuartiger aggressiver Atomwaffen. Auch Ausgabenansätze für militärische Infrastruktur im Bundeshaushalt oder Bundestagsentschließungen (so vom 26.3. 1981) genügen dem Gesetzesvorbehalt des GG nicht.

Im übrigen bekräftigen gerade die BVerfG-Urteile zu den Kern-kraftwerken Kalkar und Kärlich, daß selbst beherrschbare Sicher-heitsrisiken dem Volk nicht ohne Gesetz und Anhörung auferlegt werden dürfen. Der Kürze halber verweise ich insoweit auf Däubler, Stationierung und Grundgesetz (rororo 5018). Zur Volksabstimmung: Gemäß

Art. 20 II 2 GG wird alle Staatsge-walt vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch beson-dere Organe (Gesetzgebung, Exedere Organe (Gesetzgebung, Exekutive, Rechtsprechung) ausgeübt. Somit haben Abstimmungen Vorrang vor den repräsentativen Gewalten; der Gesetzgeber muß sie allerdings beschließen, wobei er sich an das Ergebnis nicht zu binden braucht. Das von Blumenwitzensstührte Hamburger Volksbe. angeführte Hamburger Volksbe-fragungsgesetz ist allein wegen Eingriffs eines Landes in die Bundeskompetenz (Verteidigung) für verfassungswidrig erklärt worden.

Zum Widerstandsrecht: Ich habe betont, daß der Begriff "gewaltlo-ser Widerstand" schillernd und widersprüchlich ist. Ich habe auch niemanden zur Gewaltanwendung ermuntert. Mir wird aber immer wieder die Frage gestellt, was denn "Gewalt" sei – nur physische oder auch psychische? - und wann ihre Anwendung zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzuseben sei (Paragraph 240 II StGB), Diese Fragen sind nicht so leicht zu beantworten wie Klein meint. Das hängt von den Umständen und der allgemeinen Anschauung ("Sozial-adäquanz") ab. Es handelt sich um Wertungsfragen, die auch unter Richtern strittig sein können. Und insoweit gilt ja nun einmal Richter-

Das Widerstandsrecht des Art. 20 GG habe ich nie in Betracht gezo-gen. Blumenwitz' markiger Schlußsatz, auch das Widerstandsrecht mache den Bürger nicht zum Richter in eigener politischer Sa-che, vernebelt aber, daß bei einem Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen – das ist die Voraussetzung des Widerstands-rechts – nicht erst eine Erlaubnis zu seiner Ausübung eingeholt werden kann. Wer also anders als der Bürger soll dann entscheiden?

Ich glaube nicht, gegen Para-graph 39 DRiG verstoßen zu haben. Viele Zuschriften, vor allem von Richtern, bestärken mich darin, daß es gut war, gesprochen zu haben, wenn dies auch manchem mißfällt.

Dr. Heinz Recken

# Gewaltig erratischer Block

der zwanziger Jahre, nach erstmali-gem Erleben der Palästina-Legen-de in der Münchener Uraufführungs-Besetzung (des Jahres 1917) mit Hans Pfitzners Schaffen beschäftigt, hat mich des Verfassers Eintreten für den verkannten Meister sehr berührt und erfreut zugleich. Es ist aller Anerkennung wert, daß eine Zeitung vom hohen Rang der WELT diesen großen deutschen Musiker aus dem langen Schatten herausholt, den der strahlende Glanz von Richard Strauss über ihn wie über Max Reger geworfen hat.

Eine lohnende und verdienstvolle Aufgabe wäre es, Pfitzners Bild endlich von den mißverständlichen Klischeevorstellungen zu reinigen, nach des Komponisten eigenen Worten "ausgedrückt in den Schlagworten: musikalische Askese, linear, herb, spröde, schwer zugänglich, eigenwillig, die mit einer mathematischen Gewißheit in je-dem Zeitungsartikel wiederkeh-ren. Neben schlechten Aufführungen schadet mir nichts so als diese

ERNENNUNGEN

Gleichen, bisher Leitender Senats-rat beim Berliner Senator für kultu-

rat beim Beriner Senator für Kultu-relle Angelegenheiten, wird in Bonn-Kulturdezernent der Stadt und da-mit Nachfolger von Stadtdirektor Dr. Fritz Brüse. Der 46jährige Ko-

blenzer von Uslar-Gleichen war vor

seiner Berliner Tätigkeit Referent des Deutschen Städtetages gewe-sen, des nordrhein-westfälischen Städtetages und Leiter der Gruppe "Finanzbedarf und Cash-Manage-

ment\* der Titangesellschaft mbH, Leverkusen, Im Herbst wird er in

Professor Dr. Hans A. Rupprecht, Direktor des Instituts für Rechtsge-schichte und Papyrusforschung an

der Philipps-Universität in Mar-

burg, wurde erneut in das Komitee der Internationalen Gesellschaft

der Papyrologen gewählt. Der Wis-senschaftler lehrt seit 1969 in Mar-burg antike Rechtsgeschichte und Römisches Recht, besonders juri-

stische Papyrologie. Professor Dr. Walter Kröll, Präsident der Phi-

lipps-Universität, wurde Vor-standsmitglied im Deutschen Aka-

Dr. Karl Wand, Botschafter in Angola, ist jetzt auch deutscher Bot-

schafter in der Demokratischen Re-

publik Sao Tomé und Principe vor

der afrikanischen Westküste. Karl Wand ist ein perfekter Afrika-Spe-

zialist des deutschen auswärtigen Dienstes. Der Gerolsteiner, Jahr-

gang 1920, hatte zunächst Geschich-

Austauschdienst

Bonn sein neues Amt antreten.

Hans-Jochen Freibert von Uslar-

Dietrich Flacker-Dieskau start Lieder von Haus Pflaner"; WELT vom 11. Juni Als Musiker, der sich seit Anfang in diesem Zusammenhang eine der, mitreißender, blühender, lichter, eingänglicher Musik, gewichtiger Kontrapunkt zu dem meisterlichen Gestalter herbstlicher Far-Mit einem konsequenten Einsatz für Pfitzner befände sich die

WELT in vollem Einklang mit all jenen, deren Anteilnahme er sich zu Lebzeiten (1869-1949) erfreuen tonnte. Die Namen Reger, Mahler, Mottl, Muck, Walter, Furtwängler, d'Albert, Gieseking, Riemann, H. Thoma, D. v. Liliencron, A. Schweitzer und – über eine Jangere Wegstrecke - Th. Mann seien herausgegriffen und ließen sich um die zahlreicher bekannter Persönlichkeiten unseres Kulturlebens erweitern. Auch für Pfitzner gilt, daß es nicht der kleinste Ruhm ist, die Anerkennung der Besten seiner

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

Zeit gefunden zu haben und von ihnen gelobt worden zu sein. Die Gegenseite sei durch ein Zitat Stuckenschmidts, des vornehmli-chen Wortführers der "Zweiten Wiener Schule", vertreten, demzu-folge Pfitzners Werk "wie ein ge-waltiger erratischer Block in die geistige Landschaft der Gegenwart versprengt ist, lapidar und unüber-

sehbar, befremdend und achtungs-heischend, zeitfern und zeitlos". Mögen die Medien eine stärkere Pflege von Pfitzners Werken mit-bewirken, damit eine möglichst große Musiköffentlichkeit jene Kräfte nutzen kann, die ihnen inne wohnen, als Quelle der Besinnung, aber auch der Freude!

Dr. Walter Trienes,

# Dauer-Klagelied

Einem kommen die Tränen, wenn man das Klagelied der Ver-sorgten hört ("Prügelknaben der Nation") und die akrobatischen Versuche der Funktionäre von OTV, DGB und DAG beobachtet, die Versorgungsfrage des öffentli-chen Dienstes zu verniedlichen. Da spricht Herr Halberstadt von der DAG in der WELT von "Luftbei-spielen" und "Extremfällen" und muß doch schließlich ein Versorgungsbeispiel bringen, von dem ein Rentner nur träumen kann.

Sehr geschickt werden dann noch Besoldungsfrage und Versor-gungsfrage gemischt. Als DAG-Vorstandsmitglied sollte er wissen, daß in der freien Wirtschaft auch nicht jeder Angestellte bei 4400,-DM liegt

 Beispiel Halberstadt: Der Leiter einer Registratur im öffentlichen Dienst (Endbrutto 3250,- DM/ Dienst (Endorutio 3230,- DM)
Endnetto 2350,- DM) Versorgungsbezige - ergo 100 Prozent seines
letzten Nettos-erhalten. Ich unterstelle dabei, daß er um die 40
Dienstjahre haben muß.

• Ein Beispiel aus meinem Be-kanntenkreis: Bereichsleiter in einem nichtöffentlichen Wirtschaftsbetrieb (Endbrutto 5350,- DM/ Endnetto 3650,- DMO. Er hat 41 Berufsjahre, davon in den letzten 20 Jahren stets die höchste Beitragsstufe bzw. Beiträge zur Bemessungsgrenze (1982 = 4700,- DM) gezahlt und erhält eine BfA-Rente von 1900,- DM! Das sind schlicht 52 Prozent des letzten Nettos!

Alles, womit er sein Einkom mensniveau vorausschauend absichern konnte, waren zusätzliche Versicherungen mit jahrelangen saftigen zusätzlichen Beiträgen. Nun können wir entweder einen

Beamten der entsprechenden Brutto-Gehaltsstufe zum Vergleich mit dem Bereichsleiter heranziehen, oder dem Leiter der Registratur im öffentlichen Dienst einen adäqueten Gehaltsempfänger der freien Wirtschaft gegenüberstellen, die Relationen zwischen dem jeweiligen Endnetto und den Versorgungsbezügen einerseits sowie der Rente andererseits lassen sich nicht verwischen. Die Tatsache bleibt, daß der Versorgte des öf-fentlichen Dienstes bis zu 100 Prozent, der aus der Privatwirtschaft kommende Rentner zwischen 50 und vielleicht 55 Prozent seines Endnettos erhält. Wie soll auch ein Angestellter aus der freien Wirtschaft mit 3250,- DM brutto jemals auf 2350,- DM Rente kommen, da doch sein Kollege mit 5350,- DM brutto nur 1900,- DM Rente be-zieht? Selbst bei 55 Prozent seines Endnettos käme dieser Angestellte bestenfalls auf 1300,- DM Rente.

Die öffentlichen Versorgungs-funktionäre sollen doch endlich aufhören, hier von Einzelfällen zu sprechen - es wird langsam unerträglich.

> Bruno Schulze-Wewezer, Hamburg 90

Sehr geehrte Damen und Hen Ihr Artikel past zur Diskuss über die Erhöhung der Dister Bundestagsabgeordneten wie Faust aufs Auge

Sie erwähnen, daß der Abger nete Klaus Lohmann "indem n SPD-Geschäftsführer Kreisun bezirksgeschäftsführer, Mitg von Verwaltungs- und Aufsicht ten – und schließlich ja auch a Oberbürgermeister der Stadt 1 > ten ist"; nebenbei, könnte man

In der Erörterung der Diste höhung wird immer wieder to tan, als wären die Diäten die er gen Einkünfte eines Abgeort ten. Dies scheint in der Regel neswegs der Fall zu sein, wie Beispiel Lohmann zeigt Segals Abgeordneter als auch als Obürgermeister bekommt er ein bürgermeister beautingen ies Gehalt, von den übrigen kunften einmal ganz abgest Beide Positionen sind anges full time jobs.

Seine Bezüge seien ihm gega aber es ist unmöglich, daß er s ganze Arbeitskraft dem Bun tagsmandat und den Aufgaber Oberbürgermeister gleichz widmen kann. Man sollte dest auch nicht so tun, als ob die I

\*\*1

dipl

\*2.25 43 \$7mm \*2.55 Protests \*3.50 hearte

16.17 heute 2019/Fe

:5.23 Fisatti

15.45 Tiil, **de** 

14.20 Feriests

14.45 Die Sch

17.30 Moscill We'the

17.50 bause /

12.45 Tale-18

18.25 Rote at

19.00 house

19.50 Ex way. 21 Spir

21.50 houts-

21.20 in der Zoritoh

Meotext

Die hint

Der Lee

Ter Fac

アンション

Z. Ges Anschi

작용()은78

Varie

rege.

Sepon

## Meinungsfreihei

Sehr geehrte Redaktion. in Ein deutliches Wort an Lehrer" (WELT vom 24. Juni) der baden-württembergische ter batter-wire folgt zitlert.
Grundgesetz hat festgelegt, dar Meinungsfreiheit ihre Grenze den allgemeinen Gesetzen fins im Beamtengesetz aber stehe gerade der Beamte "in der K am Staate, an seinem Arbeita die notwendige Zurückhal und Mäßigung an den Tag le

Dazu ist zu bemerken, de Beamtengesetz kein allgementen Gesetz ist, sondern ein Speritsetz, eben für die Beamten, für die Allgemeinheit.

Vielleicht ist die Feststel nützlich daß das Grundgese Artikel 5 (2) sagt, die Recht freien Meinungsaußerung un Pressefreiheit "finden ihre Schen ken in den Vorschriften der ken in den Vorschriften der freinen Gesetze, den gesetzt Bestimmungen zum Schutzt Jugend und in dem Recht de Fried Artikel 17 a, daß die Gesetze Wehrdienst und Ersatzdienst Grundrecht der freien Meinter gußerung einschränken könner bestimmt Artikel 18. Ferner bestimmt Artikel 18, = :... wer die Grundrechte der f Meinungsäußerung, insbesor u. a. der Lehrfreiheit, "zum K fe gegen die freiheitliche den tische Grundordnung braucht", diese Grundrechte

Das spezielle Beamteng setzt also keine grundgesetz Schranken für die Meinung heit. Das Erfordernis der Zur VORMITTAGSPR haltung und Mäßigung bei K an seinem Arbeitgeber gilt selbstverständlich allgemein, nerlei ob es sich um einen öffe chen oder einen privaten Arbe ber handelt.

> Mit freundlichen Gra Prof. Dr. Hasso Ha Bad Winds

## Wort des Tage

99 Nicht was der Mensch hat, nur was er tut, ist sein unverlierbares Eigentum.

Priedrich Hebbel, dt. Dich digitos - (1813-1863) The length

# Personalien

chen studiert, sein Lehramt für die höheren Schulen abgelegt und in der "Kölnischen Rundschau" volontiert, ehe er 1953 zum Presse-und Informationsamt der Bundesregie-



Dr. Kamazu Banda Präsident von Malawi

rung ging. Seit 1957 gehört er dem auswärtigen Dienst an. Er war in Stockholm und Lagos, Nigeria und 1971 bis 1975 Botschafter in Benin, dem früheren Dahomey. Anschlie-Bend wurde er Ständiger Vertreter des Botschafters in Oslo, ehe er als Botschafter nach Malawi ging. Seit 1982 hat er den schwierigen Posten eines Bonner Botschafters in Angola. Die Wands sind eine künstleriBotschafter den dortigen Präsiden-ten Dr. Kamazn Banda. Das Bild hängt in einer Schule bei Kasungu, dem Geburtsdorf von Dr. Banda Ehefrau Dagny Wand, ehemalige Balletteuse der Stockholmer Oper, gründete in allen afrikanischen Staaten auch Ballettschulen für schwarze und weiße Kinder, so auch jetzt in Angolas Hauptstadt Luanda.

#### VERANSTALTUNGEN

Peter Lorenz, Staatsminister beim Bundeskanzler und Bundesbevollmächtigter für Berlin, war am Montag Gast während der großen amerikanischen Truppenparade zum 207. Unabhängigkeitstag der USA. Zu den Ehrengästen auf dem Platz des 4. Juli in Berlin-Lichterfelde gehörte auch Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker. An die Parade schloß sich ein Empfang im Wannsee-Haus an, zu dem der amerikanische Stadt-kommandant Generalmajor James Boatner eingeladen hatte und an dem auch US-Gesandter Nelson Ledsky teilnam. Die Berliner Bür-ger, die im Juni bereits eine engli-sche Parade zum Geburtstag der Queen erlebten, werden am 14. Juli ein weiteres Schauspiel dieser Art zu sehen bekommen, wenn die Franzosen anläßlich ihres Nationalfeiertages paradieren lassen.

Dr. Philipp Jenninger, Staatsminister im Bundeskanzleramt, emp fing in Bonn in der Regierungszentrale die "Young Singers of Callanwolde", aus dem amerikanischen Staat Atlanta 40 Jungen und Madte, Philosophie und neuere Sprasche Familie. In Malawi malte der chen im Alterzwischen zwölfund 15

を を と Jahren brachten dem Staatst ster, der die 300-Jahr-Feiern, die ster, der die 300-Jahr-Feiern, die die deutsche Einwanderung in Granderung in Granderu ger von dem amerikanischen Fer sehkommentator Hai Suit, der kommerzielle amerikanische Fer sehen "PBS" einen 50-Minute Film dreht, der zu Weihnschten Amerika gesendet werden soll. E amerikanischen Zuschauer soll ein lebendes Bild der Bundesre blik erhalten und natürlich Einbli in die Bonner Regierungszentra

#### **ABSCHIED**

Ernst Hennig, langjähriger Vi handlungsstenograph im Pres und Informationsamt der Bundt regierung, wurde von der Bundt pressekonferenz in Bonn besonde herzlich verabschiedet. Hennig h te seitdem 3. Oktober 1966 praktis alle wöchentlichen Press renzen mit Regierungsmitgliede mitstenographiert, rund 150 k Jahr, rund 2400 während stil Bonner Dienstjahre. Neben d Protokollen der Bonner Konfert zen schrieb Hennig auch Kanzlererklärungen nieder, Dr. I dolf Strauch, Vorsitzenderder Bi despressekonferenz, und der V stand bedankten sich bei Henn der in Pension geht, mit einer Ein dung zum nächsten Bundespres ball. Ernst Hennig soll beim Pres ball am 4. November in der Bont Beethovenhalle als Ehrengast e

de Vientita

demischen

DAAD, in Bonn.



Nethentalia Provozierend unmodern: Das "Ritz", Londons ruhigste Luxusherberge

## Zum Tee in den Palmengarten

Vor der Tür rollt der Verkehr sechsspurig in Richtung Piccalilly Circus und Hyde Park Corner.
Dennoch ist es die ruhigste Luxuskriegsjahre irgendwie anachroni-Dennoch ist es die ruhigste Luxus-Herberge in der Stadt geblieben, ein wenig verstaubt, geruhsam im Service und provozierend unmodern. Ein lautloser Protest gegen die funktionale Einheitsarchitektur heutiger Hotelbauten.
Cesar Ritz, 13. Sohn eines
Schweizer Schafhirten, hat es im

ه وکښو څېلوي

4

. .

EL.

1.35c

S .. L

. **.** .

4

, <del>1</del>

- H.

Jahre 1906 gebaut, für insgesamt 345 227 Pfund, acht Shillinge und einen Penny. So genau zählte man damals das Geld, und gebaut wurde dieses Hotel genau für jene, die ihr Geld nicht so genau zählten. Ritz hatte es zwei Steinwürfe vom Buckinghampalast errichten las-sen. Es sollte jenen, die nicht ins allerhöchste britische Establishment hineingeboren waren, zumindest das Gefühl geben, ganz nah dabeizusein. Eine Herberge für die Superreichen jener Tage, die Rothschilds, Morgans und die Vander-

So dauerte es nur wenige Jahre, bis aus dem ehrbaren Familiennamen Ritz ein Wort der englischen Umgangssprache wurde. Die Vo-kabel "ritzy" wurde in "Webster's Dictionary" aufgenommen und mit "smart, snobistisch und modisch"

Ein Erfolg wurde es nicht auf Anhieb. Der Bau mit seinem verspielten Rokoko-Design, den teu-ren Louis-XVI-Möbeln in den Zimmern und den zentnerschwe-

stisch. Es änderte sich, als in den späten zwanziger Jahren die literarischen Zyniker wie Evelyn Waugh und Noel Coward das "Ritz" für chic und für "in" erklärten. Das zog den Set um den damaligen Prince of Wales an, der hier hofzu-halten pflegte, bis er im Jahre 1936 den Hof verließ und den Thron

Eigenartigerweise erlebte das Ritz" seine Blütezeit während des Zweiten Weltkrieges. Es war die einzige Zeit in der fast 80jährigen Geschichte dieses Hotels, da es

Das Ritz - ARD, 16.15 Uhr

überfüllt war. Die "Boys at the Ritz" wurden im Schlager besungen, die Homosexuellen unter ihnen versammelten sich an der Bar im Keller, denn diese Art von Nächstenliebe war damals noch ein illegales Untergrund-Ereignis, die Bar im ersten Stock war auch den Ladies zugetan. Der Niedergang des "Ritz" be-

gann nach dem Kriege. Obwohl die Reichen dieser Welt wie Paul Getty, der Aga Khan und Gulbenkian dem "Ritz" treu blieben, weil sie hier ihre Ruhe hatten, begannen die Neureichen die Nase zu rümpfen. Ihnen mißfielen die Löcher in den Teppichen, die Flecken auf Frack des Oberkellners und das Gerücht, das gar Mäuse gese-hen wurden auf dem nicht mehr sehr blanken Parkett.

Das "Ritz" geriet vehement in die roten Zahlen, bis im Jahre 1975 Nigel Broackes, Chef der "Trafal-gar House"-Gruppe und Mitbesitzer des Ozean-Liners "Queen Eli-zabeth II.", dort zu Mittag aß und in einer Auster eine Perle fand. Broackes sah darin einen tieferen Sinn und die Botschaft, daß dieses Haus noch versteckte Reichtümer barg. Er kaufte das "Ritz" für 1,8 Millionen Pfund, was ein blenden-des Geschäft war, denn allein der Grund und Boden dieses Hotels war 2,6 Millionen Pfund wert. Broackes brachte das Hotel für rund weitere zwei Millionen Pfund wieder auf altvertrauten Edwardianischen Glanz und die Zimmer auf den hygienischen Stand der Neu-

Seither geht man in London wieder ins "Ritz", und sei es mur zum Tee im berühmten Palmengarten. Noch profanere und sparsamere Briten betreten es im Vorüberge-hen durch den Seiteneingang, be-nutzen die Toiletten – die besten in Piccadilly - und verlassen das Haus stolz, erleichtert, aber nicht unbedingt ärmer wieder durch den Haupteingang. Kein Stoff für neue Legenden um das "Ritz", aber im-merhin ein Zeichen, daß dieser Anachronismus aus fernen Edwardianischen Tagen auch heute noch immer einen beträchtlichen Gebrauchswert hat. FRITZ WIRTH

LEICHTATHLETIK: Calvin Smith und Evelyn Ashford liefen Weltrekord über 100 m

## Atemberaubender Doppelschlag innerhalb von 15 Minuten in der Höhenluft der Rocky Mountains

dpa/sid/DW. Colorado Springs Innerhalb von nur 15 Minuten fielen in Colorado Springs die 100-m-Weltrekorde bei den Männern und Frauen. Jetzt sind Evelyn Ashford in 10,79 Sekunden und Calvin Smith in 9,93 Sekunden die schnellsten Läufer aller Zeiten. Smith löschte damit den ältesten Leichtathletik-Weltrekord, gehal-ten seit dem 14. Oktober 1968 von seinem Landsmann Jim Hines in 9.95 Sekunden.

Es war 13.45 Uhr Ortszeit, als Evelyn Ashford in der günstigen Höhenlage von 2200 Meter das erste der beiden historischen Sportkapitel an diesem Tag schrieb: Die 26 Jahre alte Weltcup-Siegerin durcheilte das Ziel nach 10,79 Sekunden und löschte damit die erst 25 Tage alte Bestzeit von Marlies Göhr aus der "DDR" (10,81).

"Nach diesem Rekord wußte ich um meine Chance", sagte Calvin Smith. 9,93 Sekunden später schien die Leichtathletik-Welt für einige Minuten stillzustehen. Der Weltrekord von Jim Hines, erzielt 1968 im Olympia-Finale von Mexico City, bestand nicht mehr. "Irgendwann mußte der Rekord ja gelöscht werden", nahm Hines in Oakland die Kunde von der neuen Bestleistung auf.

Die Bedingungen für den Weltrekord waren optimal: strahlender Sonnenschein, nur ein paar weiße Wolken am Himmel, 1,38 Meter Rückenwind pro Sekunde. "Jeder andere Weltklassesprinter hätte heute ebenfalls die Chance gehabt, den Rekord zu brechen", sagte Smith. Mit einer Jahresbestzeit von 10,11 Sekunden war er ins Rennen gegangen, hatte einen normalen Start erwischt und sich erst nach 60 Metern vom Rest des Feldes abgesetzt. Bei 9,94 Sekunden blieben die mitlaufenden Uhren stehen, später zeigte der Zielfilm sogar 9,93 Sekunden an. "Ich will Olympiasieger werden, alles ande-re ist nebensächlich", sagte er spä-

Daß er neben seinem Landsmann Carl Lewis - er trainiert für die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften Anfang August in Hel-sinki – als neuer Weltrekord-Anwärter galt, hatte Smith bereits im vergangenen Jahr bewiesen. Da sprintete er die 100 Meter in Karl-Marx-Stadt in 9,91 Sekunden – bei unzulässigem Rückenwind von 2,1 Meter pro Sekunde. Dennoch kann man die Zeit vom 9. Juli 1982 fast schon als regulär bezeichnen:

Smith sprintete nämlich im weniger windanfälligen Tribünenschatten, während der Windmesser weiter entfernt im Innenraum stand. Noch etwas wies auf seine Klasse hin: Als Carl Lewis am 2. Juli 1982 in Indianapolis bei einem Gegen-wind von 1,7 Meter die 100 Meter in 10,09 Sekunden zurücklegte, wurde Smith in 10,10 Sekunden Zweiter. Auf Leistungen bei Windstille umgerechnet ergeben das 100-m-Zeiten von 9,92 und 9,93 Sekunden.

Lewis hatte übrigens auf das National Sports Festival" in den Rocky Mountains auch deshalb verzichtet, weil er Leistungen in 2000 Meter Höhe für sich nicht in Anspruch nehmen will: "Ich habe kein Interesse daran, mit einem

stenliste zu stehen." Mit einem sol-chen Sternchen werden in den USA Bestmarken gekennzeichnet, die in rekordbegünstigenden Hö-hen erzielt werden. Smith aber kümmert das nicht: Es ist ein re-gulärer Weltrekord, alles andere zählt nicht." Allenfalls das: Im vorigen Jahr siegte Smith in Nizza, Zürich, London und Brüssel, Nach seinen sechs Rennen in der letzten Saison gegen Carl Lewis stand es 4:2 für Calvin Smith

Der Weltrekordler ist 22 Jahre alt, 1,78 Meter groß und wiegt 64 Kilogramm. Smith, der seinen Va-ter im Alter von fünf Jahren verlor, ist das drittälteste Kind von acht Geschwistern. Er betreibt seit acht Jahren Sprint und hatte bisher eine Bestzeit von 10,05 Sekunden zu Buche stehen. An der Universität von Alabama in Tuscaloosa studiert Calvin Smith Public Rela-

Zurück zum Weltrekord-Nach-mittag von Colorado Springs: Evelyn Ashford (26) befand sich seit ahren auf dem Sprung zum Weltrekord. Kurz bevor sie den 100-m-Weltrekord von Marlies Göhr ver-bessert hatte, mußte sie noch eine große Enttäuschung verkraften. Gemeinsam mit Diane Williams, Sandra Cheeseborough und Alice Brown hatte sie in der 4 x 100-m-Staffel die Zeit von 41,58 Sekunden erreicht. Das wäre neuer Weltrekord gewesen, doch dann wurde das Resultat korrigiert: 41,61 Sekunden. Der Weltrekord, gelaufen von der "DDR"-Staffel, steht weiterhin bei 41,60 Sekunden.

Im Sog der neuen Weltrekordlerin hat sich über 100 Meter auch Diane Williams verbessert. Im Rekord-Rennen lief sie als Zweite



#### **Affektierte** Langatmigkeit

Die Komödie des Schweden Hjalmar Bergman aus dem Jahre 1980 geht (zumindest in der ZDF-Fassung) daneben, weil sie von den rund 90 Minuten Spielzeit wenigstens 60 mit affektierter Langatmigkeit verbringt: Der

Die Darsteller gehen hin und her, sie sprechen miteinander, wie es das Drehbuch verlangt, aber lassen wir uns nicht täuschen: Es sind keine Menschen, es sind Lemuren, Papierlemuren zudem, sie beißen nicht, sie schlagen nicht um sich, sie heulen nicht auf, sie gehen nur mal da mal dort hinaus oder hinein, um der sehr simplen Fabel zu genügen, die da weismachen will, ein Nobelpreisträger gebe seiner Schwägerin für den gemeinsamen Haushalt kein Geld, sie muß es sich anders beschaffen, womit die Nobelpreissöhne in den Verdacht der Wechselfälschung geraten, was sich zum Schluß allerdings in einem echt und recht skandinavi-

schen Wohlgefallen auflöst. Ende

der Durchsage.
Ende der Durchsage? Noch nicht, denn es bleibt die Frage unbeantwortet, wer solchen Gurkenwasserverschnitt einkauft. Zusatzfrage: Wer hat die Dialoge so schauderhaft pseudoschwedisch nachgestellt? Was herauskam, war Dienstmädchendeutsch aus der Zeit vor den letzten zwei Weltkrie-

VALENTIN POLCUCH

### Engagiert, aber diplomatisch

Der Zeitpunkt war ungünstig, die Sendezeit ebenso. Am 24. Mai hatte Willi Daume seinen 70. Geburtstag gefeiert, am Sonntag-abend -- um 23.10 Uhr -- brachte die ARD eine Würdigung (Im Bann-kreis des Olymps: Willi Daume). Dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Deutschland wird es recht gewesen sein, mag er doch nie Aufhebens um seine Person machen

Daume, das ist schließlich nicht der Prototyp des Sportfunktionärs, sondern eher das Gegenteil: Engagiert, aber diplomatisch, kunstsinnig, doch auch geschäftstüchtig, pragmatisch, aber über den Tag hinaus Grundzüge der internationalen Sportpolitik formulierend und vorantreibend.

Ulrich Kaiser und Stefan Lazar hatten ihren Film - eine sorgfältige Dokumentation bar der Selbstdarstellung – eigentlich für das Jahr 1980 gedacht. Damals, so schien es, wurde Daume der künftige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) werden. Es kam anders, weil es zum Boykott der Moskauer Spiele kam.

Der Film begann mit den schön-sten und schlimmsten Stunden des Olympiers Willi Daume: mit der heiteren Eröffnungsfeier 1972 in München und mit dem Überfall auf die Israelis im olympischen Dorf. Schon da wurde etwas deutlich von der behutsamen und doch so selbstbewußten Gratwanderung Daumes zwischen diesen Welten. Daumes roter Faden, im Film blieb er erhalten.

GALOPP / Umsatzrekord beim 114. Deutschen Derby in Hamburg-Horn In Zoppenbroich bestimmt der Trainer

KLAUS GÖNTZSCHE, Hamburg Zwei Stunden nach seinem Derby-Sieg mit dem dunkelbraunen Hengst Ordos saß Jockey Peter Alafi (47) auf der harten Holzkiste im Umkleideraum der Galopprennbahn von Hamburg-Horn. Jockey-Betreuer Michel Schmitz reichte dem gebürtigen Ungarn Sekt – in einem Pappbecher. Passend zur Holzkiste, in der die Jokkey-Utensilien aufbewahrt wer-

Alafi hat innerhalb der Jockey-Kollegen akzeptieren sein Können. aber große persönliche Kontakte, wie in anderen Fällen üblich, sind nicht vorhanden. Das liegt nicht daran, daß Alafi etwa nicht gern feiern würde. In geselliger Runde ist er oft sogar Mittelpunkt. Aber Alafi ist ein schwieriger, oft nicht nur wegen seines ungarischen Akzentes schwer zu verstehender Zeitgenosse. Man weiß bei ihm nie so ganz genau, wie seine Kommentare zu werten sind. Der Grat zwischen Spaß und Ernst ist zu schmal Meist endet ein Abend mit Peter Alafi mit einer ungewöhnlichen Wette. Allerdings sind die kleinen Spielchen dann oft so schwer auszuwerten, daß es selten zur Auszahlung kommt. Noch heute warten Alafi-Wettpartner auf ihr Geld, weil er vor zwei Jahren behauptet hat, der Derby-Sieger von 1959, der Röttgener Hengst Uomo, sei ein Schimmel gewesen. Das

war er wohl nicht, aber Alafi ist immer noch anderer Ansicht und

So grinste er am Sonntag auch schelmisch, als man ihn fragte, ob er denn seinen Derby-Sieger Ordos auch schon lange im voraus gewet-tet habe. "Wen geht das etwas an?" lautete die Antwort. Klar äußerte er sich dazu, wie er seine bislang vier Derby-Sieger leistungsmäßig einstufen würde. Seine Rangfolge: Orofino (1981), Königsstuhl (1979), Ordos und Elviro (1968).

Für Grand-Prix-Star Orofino wäre theoretisch am Sonntag auch ein Start im Grand Prix de Saint-Cloud in Paris möglich gewesen. So aber gewann er am Samstag den Hansa-Preis in Hamburg überlegen. Vor dem Derby-Sieg mit Ordos meinte Alafi auf die Frage, ob er eventuell auf den Ordos-Ritt zugunsten von Orofino verzichtet hätte: "Ja, dann hätte ich Paris vorgezogen." Unter dem frischen Eindruck seines vierten Derby-Sieges sah alles wieder anders aus."

Schenkt man den Worten der Zoppenbroicher Gestüt-Mitbesitzerin Hela Bresges Glauben, dann wäre Ordos in Hamburg nicht gelaufen, wenn der Boden tief gewesen wäre. Aber das Sagen über die Rennpferde des Gestüts Zoppenbroich hat dort nicht die Besitzerin, sondern Trainer Sven von Mitzlaff (69). Seit über 30 Jahren ist er für die Familie aus Mönchen-gladbach-Rheydt tätig. Selbst härteste Kritik am Management seiner Pferde (zu wenig internationale Starts für Orofino) kontert er gelassen. Die Kritiker werden dann mit: Guten Tag, meine Herren Hilfstrainer", freundlich begrüßt. Wenn die Argumente ausgehen, wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Konto des Gestüts auffüllen zu müssen, um die Existenz der Zoppenbroicher Zucht nicht zu gefähr-Nach dem Tode des Gestüts-

herrn Kurt Bresges am 9. Oktober 1977 stellen sich allerdings Erfolge man seitdem das Derby gewonnen und damit auch Deckhengste geschaffen, die schon fast von allein für eine Sicherung der Existenz sorgen. Hela Bresges könnte allerdings wohl noch ruhiger in die Zukunft des Gestüts und ihrer drei Töchter blicken, wenn Orofino international seinen späteren Wert als Deckhengst steigern würde. Aber Sven von Mitzlaff, mit sieben deutschen Derby-Siegen hoch dekoriert, reist nicht gern mit den Pferden. Zum Arc de Triomphe

1983 will er allerdings fahren. 8,2 Millionen Mark sind bei der Derby-Woche an den Wettschaltern umgesetzt worden, bei einem Renntag mehr eine Steigerung von 1,1 Millionen Mark im Vergleich zu 1982. Im Rahmen der Volkswette Rennquintett wurden bundesweit 409 287 Mark umgesetzt, Steige-rung gegenüber der Vorwoche 21,9

## **STAND PUNKT**

# Fußnote

Das vorweg: Die beiden neuen 100-m-Weltrekordler aus den USA, Calvin Smith bei den Herren und Evelyn Ashford bei den Damen, gehören zu den Top-Favoriten bei den Weltmeisterschaften. Um das herauszustreichen, bedurfte es nicht der neuen Rekorde von Colorado Springs.

Denn jene Rekorde, gelaufen in der Höhe von etwa 2000 Meter, müssen erklärt werden. Die amerikanische Fachzeitschrift Track and Field News" - sie gilt den Leichtathletik-Experten als Bibel ihres Sports - führt bei Sprint Leistungen zwei Listen: Hochland-Ergebnisse (mehr Fußnote, denn ernst zu nehmen) und reguläre Flachland-Resultate. Die Rekorde von Colorado Springs fallen unter die Rubrik "Hochland-Ergebnisse", denn die Höhe kann sich wie ein Rückenwind von 2 Metern pro Sekunde auswirken. Amerikanische Statistiker und Mathematiker versehen deshalb diese Leistungen mit einem Bo-nus bis zu 0,08 Sekunden. Mithin sind die neuen Weltrekorde so einzustufen: Die Ashford wäre im Flachland zwischen 10,83 Sekunden und 10,85 Sekunden schnell gewesen, Smith hätte die 100-m-Strecke zwischen 9,98 und 10,01 Sekunden durcheilt

Übrigens: Marlies Göhr aus Jena rannte ihre 10,81 Sekunden auf einer Bahn im märkischen Sand von Berlin.

KLAUS BLUME

Panorana Gefährlich oder wirkungslos: Psy-chopharmaka / Streit um Frieden: Friedenserziehung / Die Lehrstel-WELT Videotext

19.00 hecto 19.05 Shanai die Woche 11.40 New York, New York

16.10 Tagessch 16.15 Das Ritz

20.00 Tagesschau 20.15 Was bin ich?

ARD-Ferienprogramm für Kinder 15.29 Umsere kleine Farm Der Ausfüg

Film von John Pitmon

17.00 Lillo und sein Freund Chine

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

Bilder ous einem Londoner Luxus hotel

2. Ein Paar Schuhe, ein langer Weg

tiglich von 16 Uhr bis Sendeschluß (ARD und ZDF) unter den Nummern 601, 602, 683

len des Bundeskanzlers / Wird das

Demonstrationsrecht verschärft? / Aktion im Morgengrauen: Bun-deswasserstraße Aller deswasserstraße Aller Moderation: Peter Gatter 21.45 Der Aufpasser Um der alten Zeiten willen

22.50 Togesthemen 25.00 Heat' abond Die ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger. Zu Gast: Ludwig Böl-

Ludwig Bölkow schlen von Jeher zur Fliegerei beruten. Schon als Schüler war er ein begeisterter Segelflieger. Nach praktischer Ausbildung bei Heinkel in Warne-münde und bei den Deutschen Werken in Spandau studierte Ludwig Bölkow Maschinen- und Flugzeugbau an der Technischen Hochschule Berlin, wo er 1938 das

III.

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM Algebra (26) 18.56 Seconstrate 17.00 Aktuelle Stunde Hessen 18.00 Exm wie Meikel 18.30 Inssialitag Inisheer vor Irland 19.00 Rosinskis Erzähler 19.30 Das Jahr im Garten: Juli ZDF-Ferienprogramm für Kinder 15.20 Piaocchio Die hinterlistigen Wiesel 15.45 Till, der Junge von nebenan Der Literaturpreis Nord/Hessen 14.20 Ferienkalender 16.45 Die Schlüepfe

Der Flaschengeist im Reich der Schlümpfe 17.00 Mosaik Wettbewerb: "Die ersten Jahre unserer Ehe'

17.30 keste / Ass des ländem 18.45 Tele-lilustrierte Zu Gast: Relax Anschi. heute-Schlagzeilen 18.25 Rate mai mit Rosenthal Heiteres Spiel für Leute wie du

und ich 19.30 Es war eine rauschende Ballnacht Dt. Spielfilm, 1939 Mit Zarah Leander, Hans Stüwe, Marika Rökk v. a. schichte Nur für Nord und Hessen

25.15 Dailes Regie: Carl Froelich 21.00 houte-journal 21.20 in der Rolle von . . . Zollfahndung auf dem Frankfurter SÚDWEST

Hughafen Reportage von Anna Doubek
Die zivilen Zolifahnder auf dem
Frankfurter Flughafen werden oft
beneidet, und zwar von ihren Kollegen bei der Polizei. Auf der Suche nach Rauschgiftschmugglern sind sie in den letzten Jahren im-

mer erfolgreicher geworden. 22.05 Unser Kosmos Reise durch das Weltall mit Carl Sogan 4. Himmel und Hölle

22.45 Das kieine Fernsehspiel In den Tod – Hurral Deutsche Jugend vor Langemarck 1914 – Ein historischer Versuch



and Leo Siezak des Ufa-Filas "Es rouschetide Ralinacht" - ZDF, 19.30 Ubr

FOTO: KINDERMANN

Leipzig gestem und heute Film von Friedrich Leopold und 7017 Health 2000 Ind 21.50 Formel eles 21.50 Formel eles 21.50 Formel eles Foto-Grafik Elliot Erwitt Film von Ella Hershon, Roberto Gu-erra und Wibke von Bonin 22.50 Year Vierzia Jahren

erra und Wibke von Bonin

22.40 Yer vierzig Jahren
Dt. Wochenschau, 7. Juli 1943.
Kommentar: Johann Adolf Graf
von Kielmannsegg

25.10 Letxte Nachrichten
Nur für West

25.15 Soap eder Trautes Heim (14)
Eine unglaubliche Famillengeschichte

18.00 Halio Spencer (22) 18.30 Telekolleg I Algebra (26)

Nur für Baden-Württemberg

19.99 Abendschreiten Im Pro-Abendschau im Dritten Nur für Rheinland-Pfalz 19.00 Abendschau Blick ins Lund 19.00 Saar 3 realosal west 3
19.25 Nachrichten and Moderatio

19.30 Die Sprech **Die Sprechstunde** Asthma bei Kindem Nur für Baden-Württemberg Nur tur Bacen-wurntemperg

20.15 Marktplatz

Nur für Rheinland-Pfalz

20.15 Magazia Sport regleadi

21.00 Verantwortung für den Frieden

Naturwissenschaftler warnen vor
neuer atomarer Aufrüstung

Nur für das Saarland 20.15 Kulturspiegel 21.80 Der Stemenkimmel im Juli neinschaftsprogramm west 3 West 5 Verdammt in alle Ewigkeit Amerik. Spielfilm, 1953 Mit Burt Lancaster, Deborah Kerr,

Frank Sinatra v. a. Regie: Fred Zinnemann BAYERN

18.15 Die Sendung mit der Maus 18.45 Rundschau 17.00 Wege Forum für Glauben und Leben 19.56 Formel eins 20.15 Unser Land 20.45 Rundschau 21.00 Die Sprech Asthmo bei Kinden 21.45 Z. E. N. 21.50 im Gespräch 22.55 Dallas

Angst um Miss Ellie (1) 25.20 Pundschau

SPORT-NACHRICHTEN

Tour: Neuer Spitzenreiter Fontaine (sid) – Nach einem Mannschaftszeitfahren, das auf die Einzelwertung angerechnet wird, übernahm der Franzose Jean-Louis Gauthier aus dem Mercier-Team die Spitze in der Gesamtwertung der Tour de France. Der Belgier Eric Vanderaerden, auf den ersten beiden Etappen Träger des gelben Tri-kots, fiel auf Platz zwölf zurück.

TC Amberg gescheitert Amberg (sid) - Erst im Finale des Tennis-Europapokals für Vereinsmannschaften scheiterte der deutlag dem TC Barcino aus Spanien mit sche Meister TC Amberg. Er unter-

Marsikova spielt wieder Prag (dpa) - Die ehemalige Weltklassespielerin Regina Marsikova spielt wieder Tennis. Nach Verbü-ßung einer dreieinhalbjährigen Haft wegen fahrlässiger Tötung mit Unfallflucht gewann sie in Brünn die böhmische Meisterschaft.

Revanche für Weller Berlin (dpa) - Bereits im September soll es zum Revanchekampf

zwischen René Weller und dem Italiener Lucio Cusma kommen. Der Kampf um die Box-Europameisterschaft im Leichtgewicht soll in Deutschland stattfinden. Im ersten Kampf hatte Weller nur ein Unentschieden erreicht, das Cusma den Titel beließ.

Kritik an Derwall

Rom (dpa) - Horst Hrubesch, in der nächsten Saison bei Standard Lüttich, hat in einem Interview mit der italienischen Zeitung "Il Mes-saggero" Kritik an Fußball-Bundestrainer Jupp Derwall geübt. Hru-besch: "Wir hoffen, daß Derwall zurücktritt, mehr können wir nicht tun." Derwall verstehe nichts von **Deutsche Golf-Meister** 

Nürnberg (GB) - Susanne Knödler (23) aus Feldafing und der Han-noveraner Christian Domin (27) wurden zum ersten Mal Nationale Deutsche Meister der Golfamateure Susanne Knödler gewann das Finale mit 4+2 gegen Astrid Peter (Nürnberg), Domin war mit 3+2 gegen Rainer Mund (Wegberg) erfolgreich. Meister der Senioren blieb der 57 Jahre alte Ahrensburger Herbert Noldt. Er verteidigte seinen Titel in Hamburg-Falkenstein 74+78+75+79=306 Schlägen vor dem Jean Kölner (79+80+78+79=316).

-7/ILFS: HANDBALL

Trophie Jugoslawia in Kragujevac, letzter Spieltag: Jugoslawien – Rumänien 24:16 (Jugoslawien Turniersie-ger), Jugoslawien/Junioren – Norwe-gen 19:19, Deutschland – Polen 16:24 (Deutschland Turnier-Letzter).

Offene Schwedische Meisterschaften in Stockholm: 1. Torrance (Großbein in Stockholm. 1 Torchard (Studer (USA) 281, 3. Pavin (USA) 283. . . Langer (Deutschland) und Ballesteros (Spanien) 287.

TENNIS

Turnler von Wimbledon, Endspiele, Herren-Einzel: McEnroe (USA) – Lewis (Neuseeland) 6:2, 6:2, 6:2, Mixed: Turnbull/Lloyd (Australien/England) – King/Denton (USA) 6:7, 7:6, 7:5. – Ju-nioren-Einzel: Edberg (Schweden) – Frawley (Australien) 6:3, 7:6. – Junio-Einzel: Paradis (Frankreich) -Hy (Hongkong) 6:2, 6:1. – Junioren-Doppel: Kratzman/Youl (Australien) – Nastase/Rahnasto (Rumänien/Finn-land) 6:4, 6:4. – JuniorinnenDoppel: Fendick/Hy (USA/Hongkong) - Anderholm/Olsson (Schweden) 6:1, 7:5.

GEWINNZAHLEN Toto, Elferwette: 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, -6 aus 45: 1, 10, 19, 34, 40, 45. Zusatzzahl: 29. (Ohne Gewähr) (Ohne Gewähr) TENNIS / Interview mit John McEnroe

## "Jetzt wird erst einmal 14 Tage lang gefeiert"

Das letzte der fünf Finalspiele von Wimbledon war das spannend ste, auch wenn es vielleicht das sportlich unwichtigste ist. Wendy Turnbull (Australien) und der Engländer John Lloyd gewannen das Mixed gegen Billie Jean King und Steve Denton 6:7, 7:6, 7:5. John Lloyd, der Mann von Chris Evert, sagte, nachdem er 11 550 Mark kassiert hatte: "Ich leide zwar nicht gerade darunter, daß Chris bei uns die Großverdienerin ist, aber der erste Wimbledon-Sieg eines britischen Mannes seit Fred Perry im Jahre 1936 tut meinem Selbstbe-

wußtsein sicherlich ganz gut."
Sein Erfolg an der Seite von
Wendy Turnbull verhinderte den totalen Triumph der Amerikaner, die zuletzt 1939 alle fünf Titel gewonnen hatten. Im Gedächtnis werden von diesem Turnier ohne-hin nur die Einzel-Sieger bleiben – Martina Navratilova und John McEnroe. Ihre Endspielgegner sind heute schon fast vergessen, weil sie allzu klar unterlegen waren. Das geht auch aus einem WELT-Interview mit McEnroe hervor, der Chris Lewis nicht allzu

hoch einschätzt. WELT: War das nicht zu einfach, John?

McEnroe: Es ist ein Riesengefühl, gewonnen zu haben. Ganz gleich, wie schwer es war. Ich bin vor allem froh, daß ich es ohne Zwischenfälle geschafft habe. So, wie die Leute es erwarten konnten. WELT: Hätten Sie lieber gegen

Björn Borg gespielt? McEnroe: Für mich ergab sich die dicke Chance daraus, daß ich nicht gegen einen Spieler von der Qualität eines Borg oder Connors anzu-treten hatte. Und diese Chance habe ich selbstverständlich genutzt.

WELT: Sie haben das Endspiel fast so brav gewonnen wie früher Björn Borg. Ist er jetzt ihr Vor-

McEnroe: Jeder Spieler hat seinen eigenen Charakter. Ich kann niemals so still und ruhig wie Borg werden. Ich habe meine eigene Methode, mich heiß zu machen. WELT: Wer ist denn schuld dar-

an, daß es bei Ihren Spielen immer wieder zu Zwischenfallen kommt? McEnroe: Die Londoner Presse bauscht immer alles auf. Es gab ja fast eine Hetzkampagne gegen

mich. Die sollten besser über mein Tennis schreiben. WELT: Was war denn das beste an Ihrem Tennis? McEnroe: Ich habe stark aufge-

schlagen. Lewis fand nicht zu seinem Aufschlagsspiel. Ich bin über-zeugt, Kevin Curren wäre für mich ein schwererer Gegner gewesen, weil er besser aufschlagen kann.

WELT: Hatte Lewis gegen Sie überhaupt eine Chance? McEnroe: Für mich kam es darauf an, von Anfang an sofort Druck auf ihn auszuüben. Genau das ist mir

gelungen. Ich habe ihn gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. WELT: Was werden Sie in den nächsten Wochen tun? McEnroe: Jetzt wird erst einmal 14 Tage lang gefeiert. Dann spiele ich wieder Turniere. Aber ich werde

mein Programm einschränken. Vor den offenen Meisterschaften der USA starte ich nur zweimal. Sportlich ist mein großes Ziel, der beste Spieler auf Rasen, Asche und allen Kunststoffböden zu werden. Erst wenn man die Grand-Slam-Turniere auch auf anderen Böden gewinnt, ist man wirklich der

# über Pläne Zimmermanns

Die Bemühungen zwischen dem Bonner Justiz- und Innenministerium, sich bei der verabredeten Novellierung des Demonstrationsstrafrechts doch noch auf einen einvernehmlichen Gesetzesent-wurf zu verständigen, sind fortgesetzt worden. Gestern berieten die Staatssekretäre Klaus Kinkel (Justiz) und Siegfried Fröhlich (In-nen). Erwartet wird nach wie vor, daß es auch noch zu einem Gespräch der zerstrittenen Minister Hans Engelhard (FDP) und Fried-rich Zimmermann (CSU) kommen

Die Krefelder Krawalle und die Zimmermann-Kritik am Düssel-dorfer Innenminister Herbert Schnoor (SPD) beschäftigte am Wochenende auch die FDP-Führung. Auf einer Sitzung in Bonn wurde Schnoor einerseits eine eklatante Fehleinschätzung" und andererseits eine nachträgliche Bagatellisierung" vorgeworfen. Andererseits wurde davor gewarnt, die Zwischenfälle als Vorwand zur sofortigen Gesetzesänderung zu nutzen. In einer Analyse kam man nach Angaben von Teilnehmern zu der Auffassung, daß das Verhalten Zimmermanns parteiinterne Grün-

In parlamentarischen Anfragen will der stellvertretende FDP-Vorsitzende Gerhart Rudolf Baum jetzt wissen, ob in Krefeld ein Vermummungsverbot ausgesprochen worden war und wie es die Polizel zur Geltung gebracht hat. Die FDP will damit deutlich machen, daß die existierenden gesetzlichen Be-stimmungen und Vorschriften aus-reichen – wenn sie angewandt wer-

#### **Delegation aus Peking in Moskau**

rtr/AP, Peking/Tokio Eine Delegation der chinesischen Gesellschaft für Freundschaft mit "Geseilschaft für Freundschaft mit dem Ausland" ist unter Leitung ihres Vizepräsidenten Liang Geng in Moskau eingetroffen. Wie die dhinesische "Arbeiterzeitung" ge-stern berichtete, gehören der Ab-ordnung auch Mitglieder der "Ge-sellschaft für obinesisch sowiet sellschaft für chinesisch-sowjeti-sche Freundschaft" an. Die chinesische Abordnung sei einer Einla-dung der sowjetischen Partnerge-sellschaften gefolgt. Es handele sich um den ersten derartigen Besuch seitmehreren Jahren.

Seite 8: Pekings Diplomatie

# Neue Gespräche | Pharmaindustrie wehrt sich gegen Kassen-Kritik

WELT-Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Vogel

Die Arzneimittelpreise in der Bundesrepublik Deutschland sind nach Darstellung des Hauptge-schäftsführers des Bundesverban-des der Pharmazeutischen Industrie, Professor Hans Rüdiger Vogel, seit 1980 erheblich langsamer gestiegen als die Preise für andere Industrieprodukte. Das gelte ins-besondere für die vom Staat administrierten Preise für Strom, Gas und Wasser.

In einem Gespräch mit der WELT machte Vogel deutlich, daß in der Zeit von April 1980 (Index = 100) bis April 1983 die Preise für humanpharmazeutische Speziali-täten einen Index von 112,5 er-reicht hätten, die Preise für Strom, Gas und Wasser dagegen einen Index von 136,0. Vogel erinnerte an das Preisstillhalteabkommen der Pharmaindustrie, das über einen Zeitraum von 21 Monaten bei vie-len Arzneimittelfirmen nichts am Preis verändert habe. Und das, obwohl etwa die Personalkosten um knapp zehn Prozent und die Roh-stoffkosten exorbitant, zum Teil

#### **♠INTERVIEW**

um bis zu 80 Prozent, gestiegen

Zu den Vorwürfen, insbesondere der Krankenkassen, daß die Preise von Arzneimitteln in diesem Jahr schneller gestiegen seien als die anderer Produkte (plus 5,2 Pro-zent), bemerkte Vogel: "Es ist nicht möglich, das, was in 21 Monaten verlorengegangen ist, in Form ei-nes Nachholbedarfs durch Preisaufschläge hereinzuholen. Im Ausgabenbereich der Krankenkassen für pharmazeutische Produkte spielt neben dem Preis die Menge der verordneten Arzneimittel eine entscheidende Rolle. Diese aber kann nicht von der Industrie beeinflußt werden, sondern ist abhängig von der Verordnungstätigkeit der Ärzte, welche in den letzten Jahren ständig weniger verordnet haben."

Professor Vogel befürchtet, daß der Druck aus der Politik auf die Pharmaindustrie deutlich zunehmen wird. Verantwortlich dafür macht er die geschickte Argumen-tation der Kassen, daß nämlich durch die vertragspartnerliche Be-ziehung mit Ärzten und Zahnärzten zwei große Kostenblöcke des Gesundheitswesens zu regeln seien. Nicht vertraglich geregelt seien

der Werft PETER JENTSCH, Frankfurt aber die Kostenfaktoren Krankenhaus und Pharmaindustrie, die knapp die Hälfte der Ausgaben der

> das Bundesarbeitsministerium den Eindruck, daß man durch eine Novellierung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes auch den Bereich der stationären Behandlung in den Griff bekomme. Vogel: "Dann bleibt nur noch dieser lästige Arzneimittelbereich, der nach wie vor tut, was er will, seine Preise frei festlegt und nicht kontrolliert wird durch irgendeinen Wettbewerb, wie man in Bonn anscheinend glaubt."

Auch die Pharmaindustrie habe ein Interesse daran, daß die gesetzliche Krankenversicherung finan-zierbar bleibe. Freilich stelle sich die Frage, so betonte Vogel, ob die Vorgabe der einnahmeorientierten Ausgabenpolitik aus ökonomi-schen und medizinischen Gründen durchzuhalten sei. Da sich der ganze tertiäre Bereich stärker entwikkele als das Bruttosozialprodukt oder die für die Ausgabenentwick-lung des Gesundheitswesens zugrunde gelegte Steigerung der Grundlohnsumme, stelle sich die Frage, "ob wir es uns künftig in der Bundesrepublik – worauf wir lange stolz waren – leisten können, eine nicht dirigistisch gegängelte, for-schungsaktive und international erfolgreiche Pharmzindustrie zu

gesetzlichen Krankenversicherung

verursachten. Schließlich erwecke

Es stelle sich darüber hinaus die Frage, wie man innerhalb der zur Verfügung stehenden Ressourcen die "Anteile verteilt". Immerhin komme das Arzneimittel als Sub-stitutionsmöglichkeit auch für operative Eingriffe im teuren Krankenhausbereich heute in seinem Stellenwert zu kurz "Unter Ko-stengesichtspunkten ist das Arz-neimittel heute ganz sicher eine der wesentlichen Stützen der Therapie." Diese Funktion und seine Weiterentwicklung werde aber in Frage gestellt, wenn eine noch potente Industrie durch Maßnahmen immer dirigistischeren Charakters gegängelt werde und ihr künftig die innovativen Möglichkeiten irreparabel verlorengingen.

erhalten".

Die Pharmaindustrie sei durchaus bereit, an einer sinnvollen Kostendämpfung mitzuwirken. Bes-ser als dirigistische Eingriffe sei eine Förderung der rationellen und rationalen Arzneitherapie durch verbesserte Information der Ärzte:

AP/AFP/KNA Warschau/Bonn Unter dem Risiko der Entlassung von seinem Arbeitsplatz auf der Danziger Leninwerft ist der polnische Arbeiterführer Lech Wa-lesa in einen vom Betrieb nicht genehmigten "Urlaub" gefahren. Seine frühere Sekretärin Bozena Rybicka erklärte dazu, Walesa ha-be Urlaub für Juli beantragt, die Werftleitung habe ihn aber auf August verwiesen. "Er kann eine sol-che Behandlung nicht akzeptieren und ist einfach weggefahren", sagte sie. Als Termin seiner Rückkehr nannte der Führer der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität" den 17.

Walesa hatte angedeutet, daß er im August in Danzig sein möchte, da er diesen Monat als entschei-dend für die Zukunft der polnischen Arbeiterbewegung ansehe. Bei der Ablehnung seines Urlaubs-antrags soll auf seiten der Werksdirektion die Sorge eine Rolle ge-spielt haben, daß es am dritten Jahrestag der August-Streiks auf der Leninwerft zu Unruben kommen könnte und daher eine Abwe-senheit Walesas zu diesem Zeitpunkt ratsam sei.

Ein Sprecher der Personalabteilung erklärte gestern, falls Walesa seinen Arbeitsplatz tatsächlich oh-ne Erlaubnis verlassen habe, werde er nach drei Tagen entlassen.

Partei- und Regierungschef Ge-neral Jaruzelski hat vor Jungaktivisten versichert, die Danziger Ab-kommen vom Sommer 1980 zwi-schen Regierung und Arbeiter-schaft würden eingehalten. In Danzig wandte sich der General gegen Darstellungen, die Regierung halte sich nicht an diese Abmachungen, Er sagte: "Wir sind dem Wesensge-halt jener Abkommen treu. Sie müssen allerdings als Abmachun-gen mit der gesunden Strömung, und nicht mit Abenteurern, Anarchisten und konterrevolutionärem Abschaum begriffen werden." Nach der Veranstaltung legte Jaru-zelski ein Blumengebinde am Dan-ziger Mahnmal für die Opfer der Arbeiterunruhen vom Dezember 1970 nieder, das auf Wunsch der "Solidarität" errichtet worden war.

Im CDU-Pressedienst setzte sich der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, dafür ein, daß die "evangelischen und katholischen Deutschen in den Oder-Nei-Be-Gebieten bei ihren Gottesdiensten und seelsorglichen Notwen-digkeiten" ihre deutsche Muttersprache gebrauchen dürfen. Dies gehöre "zum tatsächlichen Genuß der Menschenrechte".

# Walesa riskiert Entlassung von Die Betonung liegt auf "korrekt" Moskaus Medien behandeln Kohl höflich, aber ohne sonderliche Freundlichkeit

FRIED H. NEUMANN, Moskan In Moskau herrschte Gewitter-stimmung. Hat die drückende Schwüle dazu beigetragen, daß Ju-rij Andropow die für gestern vorge-sehenen zwei Zusammenkünfte seit Holmut Kohl absagen mußte?

mit Helmut Kohl absagen mußte?

Beobachtungen während der vergangenen Wochen hatten zu Mutmaßungen geführt, daß es um den Gesundheitszustand des Staats- und Parteichefs schlecht bestellt sei. Bereichert durch an-geblich zuverlässige Auskünfte geblich zuverlassige Auskunne aus sowjetischen Kreisen und wie-der abgeschwächt durch halboffi-zielle "Richtigstellungen" ergeben diese "Ferndiagnosen" aber alles andere als ein verläßliches Bild. Nur darin sind sich die meisten westlichen Beobachter einig: daß die Amtszeit Andropows schon zu Ende sein könnte, bevor sie noch

deutliche Konturen annimmt. Für den Bundeskanzler mag es unangenehm sein, daß die ersten Begegnungen mit Andropow aus-fallen mußten. Für die sowjetische

Seite aber ist es verheerend; alle Welt sieht sich an die letzten Jahre der Ära Breschnew erinnert. Der Besuch aus Bonn hat für den Kreml außerdem einen hohen Pre-

## "Die alte Ostpolitik lebt noch"

dpa, New York Die geheim verhandelte Kredit-vereinbarung mit der "DDR" zeigt nach Einschätzung der "New York Times", daß sich Bundeskanzler Kohl praktisch die Philosophie der versielden elemtischen. Ostrolitik sozialdemokratischen Ostpolitik zu eigen gemacht habe. Diese Ost-politik sei noch am Leben, heißt es in einem Korrespondenten-Bericht aus Bonn. Die Kredit-Geste war Teil eines Versuchs, die deutsche Frage vor der Ost-West-Konfrontation über die (amerikanische Raketen-) Stationierung zu isolieren."

Es gebe keinen Zweifel, daß der SED-Staatsratsvorsitzende Ho-necker "ein grünes Licht aus Moskau bekommen haben muß, bevor er das Kredit-Geschäft und seine beträchtlichen Implikationen ak-zeptierte". Der "pragmatische westdeutsche Kanzler" setze offenbar darauf, daß Moskau eine zweispurige Politik einschlagen werde, nämlich Drohungen wegen der NATO-Raketen auszustoßen, aber die Türe zu einem lenksamen, langfristigen Verhältnis mit der Bundesrepublik angelehnt zu lassen. Kohl scheine Washington davon überzeugt zu haben, daß er nicht versuchen werde, eine privilegierte Achse Bonn-Moskau zu öffnen. "Der wirkliche Test in Moskau ist..., ob Mr. Andropow bereit ist, über den Raketen-Disput hinweg auch die künftige Gestaltung der auch die künftige Gestaltung der Ost-West-Beziehungen zu sehen Falls sich die Antwort als ein Ja herausstellen sollte. könnte Kohls Gipfeltreffen mit Andropow zu einem Probelauf für einen eventuel-

len Andropow-Reagan-Gipfel wer-

stigewert, der nur gleichfalls beeinträchtigt wird. Seit Afghanistan und Polen kamen kaum noch politisch hochrangige Besucher aus dem Westen.

Protokollarisch ergibt sich keine Einbuße dadurch, daß Minister-präsident Tichonow für seinen Parteichef einspringen mußte. Aber Andropow hätte ganz anders als er dafür gesorgt, daß Kohl in seiner politischen Standfestigkeit geprüft worden wäre. Der Kreml-chef und mit ihm der immer strenger auftretende Außenminister Gromyko wollen vor allem wissen, was es mit dem Kontinuitätsversprechen des Bundeskanziers auf sich hat. Im Widerspruch zwischen der erklärten Absicht der Bundes-regierung, die deutsch-sowjeti-schen Beziehungen zu vertiefen und ihrer Treue zum westlichen Bündnis sieht Moskau den Ansatz-Bündnis sieht Moskau den Ansatz-punkt für seine Interessen. Durch eindringliche Vorhaltungen und unverbindliche Lockungen ließe sich in der gegenwärtig alles über-ragenden Raketenfrage die Posi-tion Bonns vielleicht doch noch aufweichen, hofft man im Krent. Moskau hat im übrigen nichts

Besuch besonders freundsch Besuch besonders freundsch lich zu gestalten – es gab sich i lich-korrekt. Die Montags als en ge der großen sowietischen Zeit gen erscheinende Prawda sentierte zur Begrüßung die i chen biographischen Angal über die Staatsgäste, wobei bis Gestaltung der Fotos die gieich gige Rehandhung von Bundes gige Behandlung von Bundes.
Vizekanzler auffiel. Ansons
blieb die "Prawda" bei der dämpften kritischen Berichter tung, die sich seit dem Regierus wechsel in Bonn eingebürgert

Dazu paßt die ausgeprägte t liebe der Medien für den "zur menden Friedenskampf in Bundesrepublik, also für Den strationen und Protestveran-tungen gegen eine mögliche Na rüstung.

Völlig losgelöst davon läuft positiv gestimmte Berichter tung über die wirtschaftliche sammenarbeit in der sowjetist Presse weiter. Dennoch blief dem Bundeskanzler versagt Baustelle des von mehreren deschen Firmen errichteten Elei

# **Uberraschend** kein Gespräch Kohl-Andropo

spektiven der Wirtschaftskoopera-tion und über die drastisch gesun-kene Zahl deutscher Aussiedler

aus dem Moskauer Machtbereich. In den Tagen kurz vor der Ankunft des Bundeskanziers hatten Ruß-land-Deutsche deren Schicksal be-reits Konrad Adenauer während seines Moskau-Besuchs 1955 beschäftigte, in der sowjetischen Hauptstadt demonstriert. Es wur-de von mehreren Festnahmen berichtet.

Das Bemühen Kohls zielt offen-

bar darauf ab, für den immer wahr-scheinlicher werdenden Fall, daß im Herbst die NATO nachrüsten muß, eine "Schadensbegrenzung" im bilateralen Verhältnis zwischen der Sowjetunion und der Bundes-republik Deutschland zu versuchen. Zu der Kernfrage, der Verwirklichung des NATO-Doppelbe-schlusses, hat der Kanzler wieder-holt versichert, daß er als kompromifiloser Sachwalter des Westens auftrete. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hatte Kohl ausdrücklich freie Fahrt\* für sei-ne Moskauer Gespräche gegeben. Die Gipfeltreffen in Williamsburg und in Stuttgart haben außerdem gezeigt, daß der Westen die Mos-kau-Reise des deutschen Kanzlers nicht mit Mißtrauen begleitet, wie es noch bei Helmut Schmidt, stärker noch bei Willy Brandt der Fall gewesen ist. Zum anderen hat Kohl den Eindruck gewonnen, daß die sowjetische Filhrung keinen Be-such des Bundeskanzlers will, der das Verhältnis dauerhaft belasten würde. Moskau richtete sich offen-kundig auf eine längere Amtszeit

Einschätzung, dürfte daran ; gen sein, auch bei der Verwichung des Nachriiten chung des Nachrüstungsbesel ses zumindest einen intakten sprächsfaden mit dem Weste erhalten. Moskau, so heißt e diplomatischen Kreisen wahrscheinlich im Falle einer tionierung von Pershing 2 Regulationierung von Pershing 2 Regulationierun ausgefüllt mit Attacken gegen
Westen und begleitet von der inierung wirtschaftlicher Von
ben, an den Verhandlungstist
Genf zurückkehren. Das Koniniqué des jüngsten Treffeng
Warschauer-Pakt-Staaten so in
man in Bonn, hat möglicherst
etwas Spielraum eröffset,
zwar im Hinblick auf eine
schenlösung. Ob es dafür tats
lich Chancen gibt, will Kohl in
nen Gesprächsrunden vor gi
mit Andropow ausloten. Und
dies gelingt, dürfte wiedenun dies gelingt, durfte wiederum Andropows gesundheitlicher fassung zusammenhängen, wefassung zusammenhängen, weAufschluß darüber gibt, ob ein Mann des Übergangs ist solchen Situationen war es bis besonders schwer, die länger ge Zielsetzung des Kreml he

Die wirtschaftlichen Bezie gen - Bonn ist der größte n sozialistische Handelspartner kaus – sollen auch im Hinblick den Herbst stabilisierende Be tung erhalten. Aber die Neit der Bundesregierung geht nic Sowjetunion hat hier ein 30-Mi den-Projekt zur Kohleverfi

## Was hinter Stingls neuen Zahlen steh Koalition: Erfreulicher Rückgang / SPD sieht nur saisonale Entlastung

GISELA REINERS, Bonn Regierung und Opposition ha-ben die jüngsten Meldungen der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg unterschiedlich bewertet. Haimo George, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales in der CDU/CSU-Fraktion, nannte den Rückgang der Arbeitslosen-zahlen "erfreulich". Er wäre noch stärker ausgefallen, wenn die Zahl der Beschäftigung suchenden Jugendlichen, bedingt durch Schul-schluß, nicht so stark zugenom-men hätte. Die Gefahr des Zusammenbruchs des Beschäftigungsund Arbeitsmarktsystems sei durch den von der Regierung Kohl eingeleiteten Aufschwung

Für die Opposition erklärte die Sozialexpertin Anke Fuchs, daß nur das Sommerwetter für eine geringfügige Entlastung auf dem Arbeitsmarkt gesorgt habe. Ein sich selbst tragender Wirtschaftsaufschwung sei nicht in Sicht. Unter Umständen müsse in den nächsten Jahren mit mehr als drei Millionen Arbeitslosen gerechnet werden.

Trotz der verbesserten Juni-Zah-len und vorsichtiger Hoffnung auf Entspannung am Arbeitsmarkt wird in Nürnberg weiterhin mit 2,35 Millionen Erwerbslosen im Jahresdurchschnitt gerechnet.

sich noch nicht. Der Optimismus wird dennoch genährt durch die Entwicklung der saisonbereinigten Zahlen. Diese werden errechnet aufgrund über einen langen Zeit-raum gesammelter Daten, die es erlauben, die Saisoneinflüsse aus den absoluten Zahlenreihen zu eliminieren: Saisoneinflüsse wie einen frühen Wintereinbruch oder lange Schönwetterperioden bis tief in den Herbst. In den vergangenen sechs Monaten sind diese Zahlen zwar auch von Monat zu Monat gestiegen, aber stets schrumpfte der Zuwachs. Im Frühjahr war man in Nürnberg saisonbereinigt noch von einem monatlichen Plus von 50 000 Arbeitslosen ausgegangen. Daran wird von heute an nicht

länger festgehalten.
Wer arbeitslos und in Nürnberg
als Beschäftigung Suchender registriert ist, erhält aber nicht immer Leistungen der Bundesanstalt. Mit zunehmender Dauer der Massenarbeitslosigkeit ist der Trend vom Arbeitslosengeld zum Bezug von Arbeitslosenhilfe deutlicher geworden. Im Juni 1982 erhielten 47,4 Prozent der Erwerbslosen Arbeits-losengeld (für die Dauer von einem Jahr) und 16,7 Prozent -hilfe (bei Nachweis der Bedürftigkeit). In diesem Jahr hat der Anteil der Leistungsempfänger zugenommen, von 64,1 auf 65,2 Prozent, aber nur noch 42 4 Prozent erhalten Arbeite noch 42.4 Prozent erhalten Arbeitslosengeld; 22,8 Prozent dage

Die Zahl der Erwerbslosen Jie Zahl der Krwerbsiosen (

aller Voraussicht nach im näch

Jahr noch steigen, weil die k

der Arbeitsfähigen aufgrund

burtenstarker Jahrgänge noch

mer zunimmt, und zwar um nach

mer zunimmt, und zwar um nach

die Ausländer, deren Anteil in ge

Bundesrepublik zur Zeit stagni die Ausländer, deren rause Bundesrepublik zur Zeit stagnicht gestellt aus Bundesrepublik zur Zeit stagnicht gestellt ges nicht berücksichtigt. Unter Ausländern ist die Arbeitslosig besonders hoch. Ihre Quote trägt 14 Prozent (Durchschnitt:

के हैं है । इस दूस

Sold aber

Settle wyster, dag

.. terman

Negative B General Beneral B ร์น TV นาส ล

elektronis. It

े व्यक्ति स्टब्स्

indeutende.

🚉 senen. 🗅

्य व्यक्ति हा

≓ಿರಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ

Mente na ve

Weitgeber ermögenst der Gewerh

granenes.

Scher die

• Wit crue

25 Prozensi

Titlen Reser

Zinserti

<sup>clii</sup>den mii

• 5056 Mai

emogena emogena

Wentger de

ne anutrie ...en. um di -erides am

Tozent).
Hoffnung macht den Nürsk zigern auch zur Zeit die Entwickt der offenen Stellen. 85 621 W Ende Juni gemeldet, 172 mehr Ende Juni gemeldet, 172 mehr im Mai, allerdings 32 000 weni als im Vorjahr. Dennoch e leichte Zunahme, denn der gang, der auf einen allerdings iniedrigen Bestand traf, bet 10 000. In den ersten sechs Maten konnten 80 Prozent der gen deten Plätze innerhalb von 21 gen besetzt werden. Vor ein schöpfungsgrad nur 60 bis 70 Rezent betragen, und die Neubes zent betragen, und die Neubes zung mehr als 30 Tage gedaut "Wenn zur Zeit auch viele just Leute mit Lehrabschieß kein

# 77 Ich will mein Leben selbst bestimmen."

Wenn ich meinen Urlaub plane, lasse ich mich nicht bevormunden. Ich entscheide selbst

Claire Pechatschek, Köln

Und das gleiche gilt auch für meinen Schutz bei Krankheit. Da bin ich - wie viele Millionen - privatversichert. Weil ich individuell betreut und behandelt sein möchte, wenn's mal ernst wird.

Dieses Recht der freien Entscheidung möchte ich mir als freie Bürgerin nicht nehmen lassen. Weder bei der Urlaubsplanung noch bei der Wahl der für mich optimalen Krankenversicherung.



Sie nutzen auch ihnen.

<u>Übrigens:</u> Ein Anreiz zu gesundheitsbewußtern Verhalten: Private Krankenversicherungen zahlen Beiträge zurück oder verrechnen sie.

Damit Sie mehr erfahren: Bitte Broschüre anfordem (kostenlos). Verband der anvaten Krankenversicherung e.V., Postfach 51 1040, 5000 Köln 51

# Leo 1 schlägt Amerikas Superpanzer

CAY GRAF BROCKDORFF, Brüssel Starke Beachtung hat in der NATO der internationale Kampfpanzerwettbewerb "Canadian Ārpanzerwettbewerh "Canadian Army Trophy" gefunden, bei dem der Leopard-1-Kampfpanzer der Bundeswehr den brandneuen US-Kampfpanzer M-1 "Abrams" geschlagen hat. Obwohl es sich bei dem Panzer-Gefechtsschießen der NATO-Partner in der Lüneburger Heide um einem Manschhörmet Heide um einen Mannschaftswettbewerb gehandelt hat, wurde der Sieg des Leopard 1 über den von einer Gasturbine angetriebenen US-Panzer der neuesten Generation entsprechend gewürdigt. Das Gegenstück des amerikanischen M-1 ist in der Bundesrepublik der "Leopard 2", der an dem Wettbe-werb noch nicht teilgenommen

Sieger wurde ein Zug des Panzerbataillons 293 der Bundeswehr aus Stetten. Auf Platz zwei und

drei kamen die Amerikaner mit ihrem neuen Super-Panzer. Die Deutschen traten mit Wehrpflichtigen an, die Amerikaner mit Berufssoldaten. Für bemerkenswert hiel-ten Militärfachleute die Tatsache, daß die siegreichen deutschen Panzersoldaten alle Gefechtsziele bekämpft hatten, dennoch nicht mehr benötigte Munition zurück-geben konnten. Die Amerikaner verfehlten zwei Ziele, hatten sich aber auch verschossen.

Abgeschlagen gelangten bei dem Wettbewerb auf hintere Plätze Großbritannien, Kanada, Belgien und die Niederlande. Die Briten hatten ihren "Chieftain"-Panzer mit 120-Millimeter-Kanone ins Rennen geschickt. Bis auf die Amerikaner und Briten waren alle anderen NATO-Nationen mit dem Leopard 1" gekommen.

Dies zeigt nach Ansicht von

Steuerr Steuerr Fachleuten, daß ein guter Assit dungsstand die Vortelle eines Wille derneren Waffensystems weten chen kann. Im gesamten Dur schnitt hätten übrigens die Asset kaner mit vorzüglicher Ausbilder beeind nacht

beeindruckt.

Gegenüber dem amerikanisch Abrams Kampipanzer hatte bei dem Wettbewerb siegre "Leopard I" aus der letzten Be rie einen prinzipiellen technischt Vorteil: Er ist mit einem rechnent steuerten eigenstabilisierten Run-blickperiskop für den Komme danten ausgerlistet, mit den d Gefechtsfeld um 380 Grad ausge-hängig von Binkelstilleren instihängig vom Richtschiltzen bei schiet werden kann. Der Kommi dant kann mit dem Peristop and die Kanone richten. Während Richtschütze ein Ziel bekännt kann er ein neues anvisieren danach die Waffe auf dieses schi



**建**无法。

Water 1

-

ويتاجعون

. • <u>• • • • •</u>

ā⊐zrv.

ي د د او

£....

2.5

Y . .

名法一点

₹3.3

& 1--

. .

# 10 P

. <u>1</u>ç≥ . 12#\_

4.4-

**L** 

· 12-4

Z...

## Steifer Wind in Bremen

ww. – Die Verschmelzung der ier Werften in Bremen und Bre-oerhaven zum größten deutschen Schiffbauunternehmen, eines der größten der Europäischen Geneinschaft, läßt die Wellen an der Cüste höher schlagen. Was wird is Schicksal dieser Mammutfu-

Mit dem beschlossenen Versetzen die Anteilseigner Thyssen-Bornemisza, das Land Bremen, Krupp und Hapag-Lloyd larauf, daß der Bund ihn miteiner sehörigen Finanzspritze fördert. Bei der Anhörung der SPD-Bun-lestagsfraktion zur Werftsituation in Bonn vor knapp drei Wohen hat das Bundeswirtschafts-ministerium seine Hilfsbereitschaft schon signalisiert. Und jetzt nuß der Freien Hansestadt Bremen geholfen werden. Es dreht sich um mehrere hundert Millio-

Steifer Wind bläst den Bremern unterdessen aus der Schwester-stadt ins Gesicht. Die Bremerhavener rechnen sich aus, Sitz des Großunternehmens zu werden, denn die Seebeck-Werft bringt den leistungsfähigsten Schiffbau-betrieb in die neue Kapitalgesellbetrieb in die neue Kapitaigesen-betrieb in die neue Kapitaigesen-schaft ein, und die Hapag-Lloyd-Werft willals Spezialist Reparatur-werden. Die notwendizentrum werden. Die notwendi-gen Docks zur Erweiterung müß-ten die Bremer Großwerften ber-

> Ein heißer Sommer steht dem neuen Vorstand – wahrscheinlich unter dem Vorsitz von Vulkan

Chef Norbert Henke-noch bevor

wenn es um die Personalpolitik geht. Rund 10 000 Werstarbeiter sind betroffen, die Umstrukturierung kostet aber große Opfer, mehr als 10 Prozent der Mitarbei-ter müssen abgebaut werden, um die Sicherheit der Arbeitsplätze ihrer Kollegen zu garantieren. Vor allem aber müssen Aufträge her,

#### Nur 32 Stunden

sonst war alles umsonst.

Wb. - Die deutschen Chemiearbeiter haben 1982 bereits die 32-Stunden-Woche erreicht, jeden-falls rechnerisch. Denn die durchschnittliche Jahresarbeitszeit – Arbeitszeit einschließlich Über-stunden abzüglich Krankheitszei-ten, Urlaub, Freistellungen und Kurzarbeit ging auf 1670 (1683) Stunden weiter zurück, meldet der Bundesarbeitgeberverband Chemie. Damit lag die Branche sogar noch leicht über dem Durchschnitt der Gesamtindustrie von 1654 Stunden. Interessant die kleine "Nebenrechnung", die der Verband aufmacht: Wenn ein Chemiearbeiter von den 168 Stunden einer Woche nurein knappes Fünftelam Arbeitsplatz verbringt und ein weiteres Drittel – 56 Stunden – "verschläft", dann kommt er auf eine privat verfügbare Zeit von 80 Wochenstunden, von denen aller-dings noch der Arbeitsweg abzuziehen wäre. Doch auch der Rest will ausgefüllt sein, und das fällt manchem gar nicht leicht. Kaum etwas zeigt besser als diese Zahlen, welche Chancen im Markt Freizeit" zunehmend stecken und wo sich auch in den nächsten Jahren Möglichkeiten zu unternehmerischer Betätigung auftun.

CHEMISCHE INDUSTRIE / Leichte Belebung im ersten Halbjahr 1983

## Grünewald: Konsumnahe Sparten brachten verbesserte Ergebnisse

"Eine leichte Geschäftsbelebung im ersten Halbjahr 1983" hat die chemische Industrie zu vermelden. Wie Verbandspräsident Professor Herbert Grünewald (Bayer AG) gestern in Bonn erläuterte, hat sich der Umsatz in der chemischen Industrie gegenüber dem ersten Halbjahr 1982 um knapp zwei Prozent erhöht, die Produktion stieg um etwa ein Prozent über das Niveau des

Produktion sueg um.
Vorjahres.
"Es gab wenig Spielraum für
Preiserhöhungen", sagte Grünewald. Für das gesamte Jahr 1983
rechnet sich die Branche gute
Chancen aus, ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr zu verbessern.
Die Meldungen aus den Vereinigten Staaten, dem Konjunkturten Staaten, dem Konjunktur-schrittmacher, seien besser, als noch vor vier Wochen zu erwarten war, sagte der Verbandspräsident. Allerdings bleiben die Risiken bestehen, wie das hohe Zinsniveau und Zahlungsschwierigkeiten in manchen Staatshandelsländern. Sollte die Konjunktur wider Erwarten noch stärker anspringen als bisher – worauf die Entwicklung in den USA hinzudeuten scheine -, werde sich das positiv auf die deut-

schen Firmen auswirken.
Das verbesserte Ergebnis führte
Grünewald auf die "relativ bessere Entwicklung" bei den konsumnäheren Sparten wie beispielsweise Medikamenten, Kosmetika und Reinigungsmitteln zurück. Der Ab-satz von anorganischen und organischen Grundstoffen sowie von Standardkunststoffen habe sich weniger gut entwickelt. Als "besonders schlecht" habe sich das Düngemittelgeschäft erwiesen. Zwar habe sich über alle Bereiche hinweg die Kapazitätsauslastung erhöht, doch sei sie insgesamt mit

·75 bis 80 Prozent noch nicht zufrie denstellend.

WELT DER WIRTSCHAFT

Vor allem die gestiegene Inlandsnachfrage hat nach den Worten von Grünewald den günstigeren Trend in den ersten sechs Monaten dieses Jahres herbeigeführt. Dabei seien hauptsächlich die Bauwirtschaft, die Automobilindustrie und der private Konsumgüterbereich als Nachfrager aufgetreten. Die Be-deutung des Exports, der zum Jahreswechsel 1982/83 vorwiegend die Konjunktur in der chemischen Industrie stabilisiert hatte, habe an Bedeutung für die Belebung verlo-ren. Die Ausfuhr in die USA, die Beneluxländer und nach Großbritannien habe sich zwar verbessert, doch nach Japan und den Staats-handelsländern des Ostblocks habe sie abgenommen. Um zwei Prozent gestiegen sind, so Grünewald, die Einfuhren, dabei überdurchschnittlich aus dem EG-Raum und aus Japan. Gesunken seien die Importe aus den Vereinigten Staaten, dem Ostblock und besonders aus Südamerika.

Ertragsverbesserung sind nach Angaben des Verbandspräsiden-ten in einzelnen Sparten nur auf eine "konsequente Umstrukturierung der Produktionspalette" hin zu höherwertigen Erzeugnissen und auf die "Ausschöpfung aller

Rationalisierungsmöglichkeiten" zurückzuführen. Eine Erhöhung der Erzeugerpreise sei am Markt kaum durchsetzbar gewesen. Eher hätten sinkende Preise für Rohölund Raffinerieprodukte zu Preissenkungen gezwungen. Der Wettbewerbsdruck sei unverän-

dert groß. Die Zahl der Beschäftigten in der chemischen Industrie wird in diechemischen Industrie wird in diesem Jahr noch einmal geringfügig zurückgehen. Grünewald nannte die Größenordnung von ein bis zwei Prozent "nicht spektakulär". So hoch habe sie auch im Vorjahr gelegen. Er wies jedoch auf die sinkenden Kurzarbeiterzahlen hin: 14 000 im Januar, im Mai nur noch 4800 – eine Entwicklung, die auch auf dem Arbeitsmarkt allgemein zu beobachten ist. Die Zahl der Lehrlinge soll nochmals heraufgesetzt werden; allein Bayer werde 100 werden; allein Bayer werde 100 Ausbildungsplätze mehr zur Ver-fügung stellen, insgesamt 1300. Er lobte den Tarifabschluß in diesem Zusammenhang, der vorsieht, daß die Lehrlingsvergütungen diesmal nicht steigen, die Industrie aber vermehrt ausbildet. Die Investitionen werden 1983

möglicherweise eher gesenkt. Man rechnet mit sechs bis sieben Mil-liarden. Sie sollen mit einem Lö-wenanteil von 40 Prozent in die Rationalisierung, vor allem beim Energieeinsatz, fließen und zu 25 bis 30 Prozent in die Erweiterungen. "Der Markt verlangt zur Zeit keine Produkte, die eine Kapazitätsausweitung erfordern würden", sagte Grünewald. Allerdings steigen die Forschungsausgaben weiter, was als Kompensation für Sachinvestitionen zu bewerten sei.

Zwei-Monate-Vergleich

(April/Mai gegenüber Februar/ März), der die konjunkturellen

Grundtendenzen besser zum Aus-

druck bringt, weist nach Angaben des Ministeriums für das verarbei-

tende Gewerbe eine Zunahme der

Erzeugung um ein Prozent aus. Am

kräftigsten fiel bei dieser Betrach-

tung der Statistiken mit zwei Pro-

zent der Anstieg im Grundstoff-

und Produktionsgütergewerbe aus. Eine leichte Zunahme meldete

die Investitionsgüterindustrie, die

die Erzeugung um 0,5 Prozent stei-

dagegen wurde die Fertigung nicht

weiter gesteigert, während Unter-nehmen der Nahrungs- und Ge-nußmittelindustrie die Ausbrin-

Im Vergleich zum entsprecher

den Vorjahresmonat lag im Mai

gung um 1,5 Prozent drosselte.

FINANZPOLITIK

## Städte und Gemeinden fühlen sich als Spar-Verlierer

Bund und Länder sanieren sich auf Kosten der Städte und Ge-meinden. Dies befürchtet der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Die Ausgleichzahlungen seien unzureichend, noch immer fehl-ten den Kommunen rund 400 Millionen Mark. Das gehe zu Lasten künftiger Investitionen, beklagte die Organisation gestern vor der Presse in Bonn.

Nach dem Rückgang um 13 Pro-zent im Jahre 1982 sei für 1983 ein weiteres Absacken der Investitio-nen von rund acht Prozent zu befürchten, meinten Verbandsspre-cher. Zwar sei bei kommunalen Projekten wie Schulen, Schwimm-bädern, Krankenhäusern etc. der Sättigungsgrad erreicht, aber die Herausforderungen des Umweltschutzes und der Stadtsanierung seien enorm. Allein bei der Abwasserbeseitigung müßten in zehn Jahren rund 25 Milliarden Mark investiert werden.

Auch bei der Sozialhilfe gerieten die Kommunen in die Zwickmühle. Die Kürzungen bei den Arbeits-losenleistungen landeten bei ihnen als Mehrausgaben an Sozialhilfe. Die starken Erhöhungen von gemeindlichen Gebühren und Abgaben seien an eine Grenze gestoßen.

Eine Begrenzung der Sozialhilfe sei "dringlich".

Auf die Frage, ob die Verwaltun-gen nicht sparsamer wirtschaften könnten, räumt der Verband ein, in mittleren und höheren Positionen sei das Personal "teilweise übersetzt". Hier wäre noch einiges zu

Wie prekär die Lage der Gemein-

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Bundeshaushatt 1984

Ausgaben insgesamt: 257,75 Milliarden DM

Der Entwurf des Bundeshaushalts 1984 sieht Ausgaben in Höhe von 257,75

Milliarden Mark vor. Das sind 4,5 Milliarden oder 1,8 Prozent mehr als

definanzen sei, zeige sich daran, daß beispielsweise ein Drittel aller Haushalte in Nordrhein-Westfalen und fast alle im Saarland heute nicht ausgeglichen seien. Der Bun-desregierung bescheinigt der Städtebund zwar, ihr Konsolidierungsprogramm gebe "in die richtige Richtung", sei aber teilweise rech-nerisch falsch und unrealistisch So wird eine "Nullrunde" 1984 im öffentlichen Dienst für unwahr-scheinlich gehalten.

Die Länder aber, die vom Bund durch eine höhere Umsatzsteuer entlastet werden, gäben diese Vor-teile nur unzureichend an die Gemeinden weiter (was von seiten des Bundes und der Länder bestritten wird). So weisen die Kommunen die Ansicht zurück, die Anhebung der Mehrwertsteuer entlaste ihre Kassen. Tatsächlich müßten sie gleichermaßen höhere Mehrwertsteuern (an Unternehmen) zahlen, wie sie entsprechende Mehrein-nahmen kassierten. Der Saldo sei

Nach Berechnungen des Städte-bundes fehle den Kommunen noch eine Summe von rund 400 Millionen Mark. Die Länder versuchten sich aus ihrer Finanzpflicht für die Gemeinden wegzustehlen. Als Ausgleich fordern sie über die bis-her bekannten Beschlüsse eine weitere Senkung der Gewerbesteuerumlage.

Von der Gewerbesteuer, die die Gemeinden erheben, müssen sie eine Umlage an die Länder zahlen. Sie beträgt derzeit 52 Prozent der Gewerbesteuer und soll nach den Wünschen des Verbandes auf 47 Prozent gesenkt werden.

#### Chancen mit Chips Von HEINZ HILDEBRANDT

lanze zwölf Jahre sind sie erst Jalt, die Mikroprozessoren, die um daumennagelgroßen Baueleente der Elektronik. Ein kleines ückchen Silizium ist ihr Herz, e Verkleinerung einer Computerentraleinheit auf einer Chip-Fläe von nur einem halben Quadrat-illimeter. Anfang der siebziger hre kamen die ersten dieser inzlinge auf den Markt, nicht eta als Erfindung aus dem Nichts, ndern als logische Weiterentcklung ihrer Vorgänger, der ansistoren, die wiederum röhnbestückte Leiterplatten zu ih-n Ahnen zählten. Pate bei ihrem ntstehen stand die Weltraumforhung, der Zwang zur Miniaturierung, zur Konstruktion kleinster nd gleichzeitig widerstandsfähigtem Raum in Raketen und Satelli-

en unterbringen ließen. Damit wurde eine Entwicklung ingeleitet, die dazu beiträgt, die 'elt zu verändern, schneller und elleicht sogar folgenreicher als ie Erfindung der Dampimaschi-a, die Entdeckung der Elektrizität ier die Entwicklung von Verrennungsmotoren; vergleichbar doch den Versuchen, sich die

tomkraft nutzbar zu machen. Mikroprozessoren sind heute cht mehr fortzudenken. Sie steun kleine Haushaltsmaschinen geauso wirkungsvoll wie ganze Fer-gungsstraßen in der Industrie. ir finden sie wieder in Fernsehgeten und in Digital-Zapfsäulen er Tankstellen, in Telefonvermittngen und in Schreibmaschinen, Fotoapparaten und in Registrierissen. Herzschrittmacher wären ne sie genauso undenkbar wie e meisten Produkte der moderin Waffentechnik. Ohne sie gäbe keine Wettersatelliten; alle Veriche der Weltraumtechnik wären ım Scheitern verurteilt.

rotzdem, Mikroprozessoren bleiben umstritten; und nicht ır das, sie werden oftmals geradeı verteufelt. Die Bezeichnung Areitsplatzkiller ist dabei eine der esonders häufig genannten. Dar sollte man Verständnis haben, enn wenig hat in jüngster Verganenheit so sehr zur Rationalisieng in der Arbeitswelt beigetraen wie das Auftauchen der Mikroozessoren. Daß mit dieser Ratiodisierung auch das Verschwinen von Arbeitsplätzen Hand in and ging, ist nicht zu leugnen. ier werden jedoch zumeist Ursaie und Wirkung verwechselt. Rationalisierung mit Hilfe von

mikroprozessorgesteuerten Ma-schinen wird nicht zuletzt durch die immer mehr steigenden Lohnund vor allem Lohnnebenkosten ausgelöst, die unsere Wirtschaft auf den Weltmärkten wettbewerbsunfähig zu machen drohen. Offensichtlich ist hierzulande iedoch der Themenkomplex Mikroprozessoren ebensowenig wie der der Atomtechnik sachlich und frei von Emotionen zu behandeln.

Dabei sind technologische Weiterentwicklungen bisher noch nie aufzuhalten gewesen, weder durch Verweigerung noch durch Maschinenstürmerei, weder im Zusammenhang mit der Dampfmaschine zu Beginn der Industrialisierung noch viel später beim Aufkommen der Schreibmaschine. Auch sie wa-ren ursprünglich Jobkiller. Sie machten den altehrwürdigen Beruf des Schreibers in Kanzleien und an Büro-Stehpulten überflüssig, eröffneten aber vor allem den Frauen eine neue Beschäftigungschance jenseits von Kochtopf und Kinderpilege, ein erster Schritt in Richtung auf die doch so erwünschte Emanzipation.

Auch das, was der Mikroprozes-Asor heute in Bewegung gesetzt hat, sollte unter diesen Perspektiven gesehen werden. Neue Techniken bringen nun einmal Veränderungen, aber sie bringen auch Chancen. Tödlich für die Wirtschaft wäre es jedoch, wenn sich die Industrie in diesem Bereich aus dem Technologiewettlauf mit den USA und mit Japan zurückziehen würde. Die Mikroelektronik ist nicht nur eine Schlüsselindustrie in der Elektronik, sie hat auch eine ausgesprochene Lokomotivfunktion für die gesamte Wirtschaft und allein dadurch schon zahlreiche neue, in der Vergangenheit unbe-kannte Arbeitsplätze geschaffen. Solche aber würden in ganz gro-Bem Ausmaße wieder verlorengehen, wenn die Bundesrepublik hier im internationalen Wettbewerb nicht mehr mithalten könnte.

Negative Beispiele aus anderen Branchen gibt es mehr als genug, zum Beispiel aus der optischen Industrie und aus der Unterhaltungselektronik. Jetzt gilt es zu verhindern, daß sich das nicht bei der zukunftsträchtigen Nachrichtentechnik wiederholt, denn hier sind bedeutende Wachstumspotentiale zu sehen. Die Wirtschaft kann es sich daher nicht leisten, auf Mikroprozessoren und ähnliche Bauelemente zu verzichten, denn dann würden sie wirklich zu Jobkülern.

**AUF EIN WORT** 



99 Den Wald oder das Revier sterben zu lassen. kann nicht die Alternative sein. Wenn Umweltpolitik Langzeitökonomie sein soll, dann bedarf es hierzu europäisch vereinbarter, ver-läßlicher Ziele, klarer Prinzipien und flexibler Instrumente, die das wirtschaftliche Eigeninwirtscharmene teresse für den Umweltschutz aktivieren.

Dr. Karl Ahrens (SPD), Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates.
FOTO: JUPP DARCHINGES

#### Rekordumsatz an der Börse

rtr, Frankfort In den ersten sechs Monaten die-ses Jahres sind an der Frankfurter Wertpapierbörse bereits mehr Aktien als im gesamten Jahr 1982 umgesetzt worden. Nach Angaben des Frankfurter Börsenvorstandes wurden Aktien im Wert von 25,4 Milliarden gegenüber 19,0 Milliarden Mark im Gesamtjahr 1982 gehandelt. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 1982, als Aktien für 7,9 Milliarden Mark umgesetzt wurden, bedeutet dies eine Steigerung auf mehr als das Dreifache. Auch beim Umsatz fest-verzinslicher Wertpapiere hat es im ersten Halbjahr 1983 einen neuen Rekord gegeben. Es wurden 26,8 (erste Vorjahreshalbjahr 21,2) Mil-liarden Mark in festverzinslichen Wertpapieren umgesetzt.

KONJUNKTUR

## Die Produktion hat immer noch nicht Tritt gefaßt

Der konjunkturelle Aufschwung in der Bundesrepublik Deutsch-land hat sich im Mai lediglich in der Bauwirtschaft ausgewirkt. Während das Produktionsniveau des produzierenden Gewerbes sich insgesamt im Mai gegenüber dem Vormonat nicht veränderte, konnte das Bauhauptgewerbe seine Lei-stung gegenüber April um zwei Prozent steigern, teilte das Bun-deswirtschaftsministerium aufgrund vorläufiger Daten des Statistischen Bundesamtes mit.

April war die Industrieproduktion im Vormonat sogar um knapp ei-nen Punkt gesunken. Aufgrund von vorläufigen Zahlen hatte das Ministerium für April zunächst eine Zunahme der Erzeugung um einen Prozentpunkt gemeldet. Ende Mai lag das Fertigungsniveau damit in der deutschen Industrie um 2,8 Prozent unter dem Stand im gleichen Monat des Vorjahres.

ÖFFENTLICHE BANKEN

## Kaum Chancen für stärkeren Abbau des Zinsniveaus

Angesichts der starken Zunahme der Zentralbankgeldmenge in der Bundesrepublik Deutschland ist nach Ansicht des Verbandes der öffentlichen Banken derzeit nicht mit einem nachhaltigen Zinsabbau am deutschen Kapitalmarkt zu rechnen. Wie der Verband in seinem jüngsten Rentenmarktbericht schreibt, bleibt das amerikanische Zinsniveau weiter die Schlüsselgröße für die Entwicklung am in-landischen Rentenmarkt. Von der Deutschen Bundesbank seien nämlich in nächster Zeit keine weiteren zinssenkenden Impulse zu erwarten. Obwohl die Expansion der Zentralbankgeldmenge in den vergangenen Monaten eine fallen-de Tendenz gezeigt habe, liege sie dennoch über dem oberen Rand des vom Zentralbankrat der Bundesbank in der vergangenen Wo-che bestätigten Geldmengenziels von vier bis sieben Prozent. Nach Angaben von Bundesbank-Vizepräsident Helmut Schlesinger

verlangsamte sich das Geldmengenwachstum im Juni auf eine Jahresquote von neun Prozent. Im ersten Quartal dieses Jahres hatte sie noch bei 11½ Prozent gelegen. Mit der Wiederwahl des US-No-tenbankpräsidenten Paul Volcker, der wohl weiterhin eine Politik des stabilen Geldes vertreten werde; sei die Fortsetzung des Konfliktes zwischen Geld- und Fiskalpolitik programmiert, schreibt der Verband weiter. Wenn die sich abzeichnende Konjunkturerholung in den USA anhalte, werde es wegen der Finanzierung des für das laufende Jahr auf etwa 200 Milliarden Dollar geschätzten US-Haushaltsdefizits an den amerikani-schen Kapitalmärkten zu Engpäs-sen kommen. Falls die US-Notenbank (Fed) den Stabilitätskurs der Vergangenheit beibehalten sollte, würde die Konkurrenz von Staat und Privatwirtschaft auf den ame-rikanischen Kapitalmärkten ein Ansteigen des Zinsniveaus auslö-

nach weiteren Angaben des Ministeriums die Erzeugung im Verar-beitenden Gewerbe um 3,5 Prozent **EG-Industrieproduktion** 

Brüssel (VWD) - Bei der industriellen Produktion in der EG zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Nach Angaben des Statistischen Amtes der EG lag der Index im April mit 116,7 (1975-100) zwar um 2,3 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahresmonat, aber saisonbereinigt um 0,6 Prozent über März. Ein spürbarer Aufschwung habe zwar noch nicht eingesetzt, aber der Tiefstand von Ende 1982 scheine überwunden, heißt es dazu von Eurostat. In den einzelnen Ländern ist die Situation sehr unterschiedlich. In den ersten drei Monaten war in Deutschland ein Anstieg von 2,7 Prozent, den Niederlanden von 3,7 Prozent und in Großbritannien von 0,9 Prozent festzustellen, während in Frankreich, Italien und Dänemark Rückgänge zu verzeichnen

Längere Sparpolitik

Paris (AFP) - Die Sparpolitik der französischen Regierung muß nach Angaben von Premierminister Pier-re Mauroy ein Jahr länger durchge-führt werden als zu ihrem Beginn im Sommer 1982 angekündigt. In einem Rundfunkinterview erklärte Mauroy, die Austeritätspolitik werde das ganze Jahr 1983 über und auch 1984 noch fortgeführt werden. Dabei kündigte er indirekt neue Steuererhöhungen an. Bei der Ver-abschiedung des ersten Sparplans im Juni 1982 hatte die französische Regierung noch von höchstens 18 Monaten Dauer der Sanierungspolitik gesprochen.

Weniger Ostasien-Exporte Hamburg (dpa/VWD) - Der deutsche Ostasienhandel hat sich im ersten Vierteljahr 1983 gegenläufig entwickelt. Während die deutsche Einfuhr aus Ostasien gegenüber dem ersten Quartal 1982 um fünf Prozent auf gut 7,9 Milliarden Mark stieg, fiel die Ausfuhr um mehr als sechs Prozent auf 5,1 Milliarden Mark. Nach Einschätzung des Ost-asiatischen Vereins, Hamburg. dürfte die Aufwärtstendenz der deutschen Fernostbezüge 1983 an-halten. Für den Export stellt der

Verein dagegen keine Prognosen.

Finanzierungsgrenzen

Brüssel (VWD) – Die EG hat ihre Finanzierungsgrenzen erreicht. Mit der Vorlage des Entwurfs des zweiten Berichtigungshaushalts 1983 in Höhe von 2,441 Milliarden Ecu ist die Ein-Prozent-Mehrwertsteuergrenze voll erschöpft, verlautete bei der EG-Kommission. Drei Viertel der zusätzlichen Mittel – 1,811 Milliarden Ecu – werden zusätzlich für den Agrarsektor benötigt. Der Lö-wenanteil davon entfällt mit 610 Millionen Ecu auf den Milchsektor.

1983. Mehrausgaben an einer Stelle müssen durch Kürzungen an anderer ausgeglichen werden. Überdurchschnittliche Steigerungsraten weisen die Etats des Wirtschafts- (plus 11,5 Prozent) und des Bauministers (plus 10,4 Prozent) auf. Kürzungen müssen der Bildungs- (minus 14,8 Prozent) und der Familienminister (minus 3,8 Prozent) hinnehmen. QUELLE GLOBUS Der zweitgrößte Posten sind Sondermaßnahmen für Großbritannien

mit 384,6 Millionen Ecu und Deutschland mit 78,1 Millionen

#### Ecu, die ausschließlich für Energie maßnahmen bestimmt sind.

Veba sucht Kapital Düsseldorf (dpa/VWD) - Die Veba AG -mit 1,68 Milliarden DM Grundkapital eine der größten deutschen Aktiengesellschaften - will sich auf der nächsten Hauptversammlung neue Wege der Kapitalbeschaffung eröffnen. Das Unternehmen benö tigt bis Ende 1987, zum Teil für Auslandsinvestitionen, insgesamt 6,9 Milliarden DM an langfristigen Krediten. Die Veba AG strebt deshalb die Ermächtigung zur Ausgabe einer Optionsanleihe in Höhe von 500 Millionen D-Mark und zu einer damit verbundenen Erhöhung des Grundkapitals um 250 Millionen D-Mark während der nächsten fünf

Jahre an. Abstriche statt arbeitslos

Essen (VWD) – Erwerbstätige mit relativ hohem Einkommen oder hoher beruflicher Spezialisierung, die ihren Arbeitsplatz verlieren, bleiben kaum längerarbeitslosalsandere Betroffene. Das hat das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirt-schaftsforschung (RWI) in einer am Montag in Essen veröffentlichten Untersuchung für den Zeitraum 1970 bis 1980 herausgefunden und damit nach eigenen Angaben eine verbreitete Vermutung widerlegt. Das lege – so das RWI – die Folgerung nahe, daß die Arbeitskräfte aus Berufen mit hohem Einkommensniveau oder starker Branchenbindung in der Regel bereit gewesen seien, Einkommenseinbußen oder auch eine relativ umfassende Umschulung hinzunehmen.

Abzahlungsgesetz gültig

Karlsruhe (dpa/VWD) - Der Er-werb eines Pkw und der gleichzeitige Abschluß eines Finanzierungsgeschäftes fallen dann gemeinsam unter das Abzahlungsgesetz, wenn beide Geschäfte "eng verflochten" sind. Nach einem am Montag vom VIII. Zivilsenat des Bundesge-richtshofes (BGH) veröffentlichten Urteil kann in einem derartigen Fall der Käufer daher – wie bei Abzah-lungsgeschäften üblich – das Geschäft innerhalbeiner Woche wider-

Abschwächung gebremst

Bern (AP) - Das reale Brutto-Inlandsprodukt in der Schweiz ist im ersten Quartal dieses Jahres ver-glichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent zurückgegangen. Dies ergaben neueste Schätzungen, wie das schweizerische Bundesamt für Statistik in Bern mitteilte.

RONBERGER KREIS

## **Wissenschaftler** fordern ine "kleine Steuerreform"

PETER GILLIES, Bonn Das Grundübel des deutschen euerrechts ist seine falsche ruktur: Ersparnis wird gegen-er dem Konsum diskriminiert, ıs Eigenkapital gegenüber dem remdkapital, und wo die Investionen am dringendsten sind – in ≥ Wirtschaft - ist die Besteueing am höchsten. Auf diesen Wiersinn macht der "Kronberger reis" in einer Studie aufmerksam ad regt eine "kleine Steuerre-

Der Wissenschaftler-Zirkel (die rofessoren Engels, Fels, Gutowi, Stützel von Weizsäcker, Willrodt) bescheinigt der neuen Bunesregierung eine vernünftige Zielchung mit vielen Irrwegen und nem "mageren Saldo". Um die westitionen zu beleben, den Fukturwandel zu fördern und die ermögensbildung zu fördern, hlägt der Kreis vor:

 Weitgehende Abschaffung der Vermögensteuer, Umwandlung der Gewerbe- in eine Wertschöp-fungssteuer, Abschaffung aller Ab-gaben, die die Eigenkapitalbeschaffung behindern.

 Mit einer Kapitalgewinnsteuer
 (25 Prozent) soll die Auflösung von stillen Reserven gefördert werden; Einführung einer Quellensteuer für Zinserträge (25 Prozent), verbunden mit einer Amnestie für bisherige "Steuersunder".

 5000 Mark Steuerfreibetrag für Vermögenseinkünfte, um die pri-vate Vermögensbildung anzure-

Weniger Steuervergünstigungen für den Wohnungsbau, mehr für betriebliche Investitionen. Keine Steuerprivilegien für ge-meinnützige Wohnungsunterneh-men, um die Privatisierung des Bestandes anzuregen. Auch der Staat und seine Betriebe sollen Umsatzsteuer zahlen.

"Förderung am Bedarf orientieren" HANS BAUMANN, Essen tragspreise cif Nordseehäfen lagen nach Winkelmann zum Teil sogar

KOHLEIMPORTEURE / Verein fordert mehr marktwirtschaftliche Prinzipien

Der Rückgang des Energiebe-darfs und die geringeren Wachs-tumsraten der Wirtschaft fordern zu der Frage heraus, ob die Zielvorstellungen des deutschen Steinkohlenbergbaus nach einer Förde-rung von 90 Millionen Tonnen im Jahre 1990 noch realisierbar sind. Dies sagte der Vorstandsvorsitzen-de des Vereins Deutscher Kohlen-importeure, Günter Winkelmann (Vorstands-Chef der Veba-Tochter Stinnes AG), bei Vorlage des Jahresberichts in Düsseldorf. Auch andere Industriezweige müßten ihre Kapazität der sich ändernden

Nachfrage anpassen.

Die Preisdifferenz zwischen deutscher und ausländischer Kohle hat sich 1982 weiter erhöht, sagte Winkelmann. Der Listenpreis für Kraftwerkskohle von der Ruhr betrug im Oktober 246,50 Mark abzüglich 4 Mark Rabatt je Tonne. Zur gleichen Zeit habe die Elektri-zitätswirtschaft Importkohle frei Grenze für 168 Mark bezogen. Ver-

unter 150 Mark. Der Preisunterschied zwischen Importkohle und heimischer Kohle einschließlich der Hilfen der öffentlichen Hand betrug daher 129 Mark je Tonne. Die weitere Vergrößerung des Preisabstandes ist programmiert", sagte Winkelmann.

Da die Bundesrepublik rund ein Drittel ihres Bruttosozialproduktes aus dem Export erwirtschafte, sei die gesamte Volkswirtschaft von der Erhaltung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit abhängig. Dazu trage nicht zuletzt die Nutzung preisgünstiger Energieimporte bei. Die Forderung nach höheren Kohleimporten ändere nichts an der Tatsache, daß der deutschen Steinkohle ein unverzichtbarer Platz in der Energieversorgung zu-stehe, schränkte Winkelmann ein. Die Frage sei lediglich, wie groß die Bereitschaft und die Möglichkeit der deutschen Volkswirtschaft sei, die teuerste Primarenergie zu verkraften. Die marktwirtschaftlichen Prinzipien müßten auch für die Kohle wieder weitgehend An-wendung finden, das setze eine allmähliche Änderung der Kohlepoli-Winkelmann verweist darauf.

daß die Kohlenvorräte der Welt für Jahrhunderte reichen, daß sie so breit gestreut seien, daß keinerlei Sicherheitsrisiko für den Import Sicherheitsrisiko für den Import von Kohle bestehe, daß Weltschifffahrt und Häfen über große Kapazitätsreserven verfügten, die eine starke Ausweitung des zur Zeit noch geringen Welt-Kohlehandels (270 Millionen Tonnen bei 2,9 Milliarden Tonnen Förderung) zuließen. Die Bedeutung der Kohle für die Frangieversorgung der Welt die Energieversorgung der Welt werde weiter wachsen, jedoch nicht in dem Umfang, den frühere Untersuchungen noch vorausge-sagt hätten. Der Kohleimport aus Drittländern betrug im vergange-nen Jahr 8,5 Millionen Tonnen, das ist eine Million Tonnen mehr als

NAHER OSTEN

### Wichtiger **Exportmarkt**

dpa/VWD, Hamburg Der Nahe und Mittlere Osten ist in den letzten Jahren zum wichtigsten Exportmarkt für die Bundesrepublik außerhalb Europas aufgestie-gen. Mit einem Anteil von knapp acht Prozent (1982) an der deutschen Gesamtausfuhr übertreffen die Lieferungen beispielsweise deutlich den Export nach Nordamerika oder in die Staatshandelsländer und sind dreimal so hoch wie die Exporte nach Lateinamerika, heißt es im Jahresbericht des Nah- und Mittelost-Vereins, Hamburg, für

Der Handel mit diesem Wirtschaftsraum könne weiter ausgebaut werden. Trotz der Sparmaß-nahmen in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens stieg die Ausfuhr in diese Staaten im ersten Quartal 1983 mit knapp neun Milliarden Mark nochmals um über drei Prozent gegenüber dem ent-sprechenden Vorjahreszeitraum. Dagegen ging der deutsche Export insgesamt um ein Prozent zurück. In Saudi-Arabien, dem größten Abnehmer deutscher Waren in Nahost, sei die deutsche Stellung "weiterhin

#### Düsseldorfer Messen mit gutem Zuspruch

DW. Bonn Die Düsseldorfer Messegesell-schaft mbH, Nowea, mit 155 Mill. DM Jahresumsatz 1982 Spitzenreiter in Deutschland, rechnet für das laufende Jahr wieder mit einem ähnlich guten Ergebnis. Zu den 14 Fachmessen und Ausstellungen im ersten Halbjahr 1983 registrierte die Nowea-Geschäftsführung bereits 198 Aussteller und rund 580 000 Besucher. Im zweiten Halbjahr ste-hen noch 15 Veranstaltungen auf dem Programm.

Auch der Auslandsbereich der Messegesellschaft expandiert. Nach Angaben in der Halbjahresbilanz wurden in den ersten sechs Monaten für die deutsche Wirt-schaft 22 Messebeteiligungen in zehn Ländern durchgeführt. Weitere 19 Beteiligungen in neun Ländern sind bis Jahresende vorgesehen. Für 1983 insgesamt soll der Nowea-Auslandsbereich 43 (i. V.: 39) Mill. DM umsetzen.

## **KONKURSE**

Kampschulte, Kaufmann, Leuchten und Metallwaren, Arnsberg I-Bachum; Duisburg: Wolfgang Grollmann, Elek-tromeister, Oberhausen 1: Anschluß-Konkurs eröffnet: Lüden-

seheid: Rahmede GmbH. Vergleich beantragt: Hamburg:

Vergeich beautragt: Hamburg: Stuppenhagen & Ruppert; Karlsruhe: Ruth Siegrid Wolf geb. Bauer, Inh. e. Textilgeschäfts; Wittlieh: Eifeler Mö-beltransport GmbH, Daun; Wolfrats-kausen: Rotaform Ges. f. Formular-technik mbH & Co. KG, Hausham.

MINERALOLWIRTSCHAFT / WELT-Gespräch mit Klaus Marquardt, Verbandsvorsitzender

# Der Kampf um den Benzinmarkt geht weiter

des blickt ontimistisch in die Zukunft des Benzinmarktes. Überkapazitäten heizen den Wettbewerb an, die Mengen drücken auf die Preise und vom Umweltschutz drohen neue Kosten, obwohl wir heute schon Erlöse haben, die unseren Aufwand bei weitem nicht decken." Das sagte der in Berlin zum drittenmal für zwei Jahre gewählte Vorsitzende des Vorstandes des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV), Hamburg, in einem Ge-spräch mit der WELT.

Klaus Marquardt erinnert daran, daß die Verluste im Raffineriebe-reich im ersten Halbjahr 1983 schon wieder zwei Milliarden Mark betragen, daß sich damit die Gesamtverluste der deutschen Raffineure in den letzten dreieinhalb Jahren auf 14,4 Milliarden Mark addieren. Der Vorsitzende des MWV mag nicht bestreiten, daß die "katastrophale Erlössituation" am Markt für Vergaserkraftstoffe seit März dieses Jahres zum großen Teil "hausgemacht" ist. Seit der

SCHWEIZ / Reform des Aktienrechts

IRENE ZÜCKER, Genf

Nach einer Zangengeburt von fast 20 Jahren hat die schweizeri-

sche Bundesregierung (Bundesrat) den Entwurf für die Revision des

eidgenössischen Aktienrechts vor-gelegt, über den im September in der nationalrätlichen (einer parla-

mentarischen) Kommission bera-

ten wird. Die Chancen für eine Realisierung des Projekts stehen gut, da bis heute keine grundsätzli-che Opposition angemeldet wurde.

Mit 43 Prozent aller Unterneh-

men ist die Aktiengesellschaft in

der Schweiz die unbestrittene Kö-

nigin unter den Rechtsformen. Sie ist die übliche Gesellschaftsform

für Weltunternehmen wie Nestlé

bis zu Kleinbetrieben, auch für Im-

mobilien- und Vermögensverwal-

tungsgesellschaften. Im Handels-

register eingetragen sind 117 000 Aktiengesellschaften, jedoch nur

Hauptzweck der Revision ist die

Verbesserung der Transparenz. Wer mit den unzähligen Ver-

schleierungstaktiken schweizeri-

scher Unternehmensleitungen ver-

traut ist, empfindet die zukünftige

Offenlegung von Jahresrechnung, Konzernabschluß und Revisions-

bericht für Publikums- und Groß-

gesellschaften als einschneidend. Zudem müßte jeder Konzern mit Sitz in der Schweiz konsolidieren,

auch wenn er Mitglied eines noch

Die Höhe der stillen Reserven

dagegen bleibt den Aktionären

nach wie vor unbekannt. Nur die

Auflösung stiller Reserven muß

größeren Konzerns ist.

bekanntgegeben werden.

2600 GmbHL

Transparenz wird verbessert

HANS BAUMANN; Essen
Kein Mitglied unseres Verbandon auf einen niedrigeren (und bis heute stabilen) Preis von 29 Dollar je Faß (159 Liter) Rohöl habe der Preis für Vergaserkraftstoffe in Rotterdam kräftig auf fast 800 Mark je Tonne angezogen. Rückgerechnet auf die Bundesrepublik erlösten die deutschen Raffinerien aber durchweg 100 bis 120 Mark weniger als Rotterdam. Das ist ein Ausdruck des heftigen Wettbe-werbs um Marktanteile", kommentiert Marquardt die Zahlen der

> Sieht er einen Ausweg aus dieser Situation? "Niemand sieht Licht am Ende des Tunnels", meint Marquardt, aber eines läßt ihn doch hoffen: "Wenn alle genug Blessu-ren haben, müßte die Vernunft eigentlich wieder einkehren." Die ganze Branche "leidet enorm", sagt er. Auch die Mütter der Konzerne in der Bundesrepublik würden unruhig, da niemand sagen könne, wann die Leidenszeit der deutschen Raffineriewirtschaft zu Ende

Das neue Gesetz soll außerdem Struktur und Funktion der Organe

von Verwaltung und Revisionsstel-le verbessern. Der schweizerische Verwaltungsrat nimmt weiterhin

konkret Einfluß im Unterschied

zum deutschen Aufsichtsrat. Zu-dem wird Erleichterung bei der

Kapitalbeschaffung angestrebt

und in Anlehnung an das deutsche

Recht die genehmigte Kapitalerhö-hung sowie die bedingte Kapitaler-

höhung eingeführt. Das Grundkapital wird auf min-

destens 100 000 Franken verdop-

pelt, bei einem Mindesteinzah-lungsbetrag von 50 000 Franken.

Der kleinste Nennwert der Aktien bleibt bei 100 Franken. Weiter wird

das Gründungsverfahren neu ge-

Das Depotstimmrecht wird in zweifacher Hinsicht geregelt: Er-stens müssen die Banken vor jeder

Generalversammlung beim Aktio-när Weisungen einholen und darle-gen, wie viele Depotstimmen sie in der Versammlung vertreten.

Offen bleibt das Konzenrecht.

Es wird in einer zweiten Phase der

Revision zusammen mit den Klein-

aktiengesellschaften geregelt. Auch das Insiderproblem ist aus-

geklammert und wird in einem Sondergesetz mit strafrechtlichen

und aktienrechtlichen Bestimmun-

gen abgedeckt. Verbessern wird das revidierte

Aktienrecht die Stellung der Min-derheitsaktionäre. Während das

bisherige Gesetz vor allem Unter-

nehmen und Gläubiger schützt, gilt das neue schweizerische Ak-tienrecht als "aktionärsfreund-

ordnet und geprüft.

Kann man dieses "Ende" mit Zahlen greifen? "Wenn wir für alle Produkte der Raffinerie drei Pfennig je Liter mehr erlösen könnten, dann atmeten wir auf", doch er merkt gleich an, daß dann auch noch die 14,4 Milliarden Verluste irgendwann hereingeholt werden müßten

Zur Zeit regiert der Rotstift in der Mineralölwirtschaft. Kann Marquardt, der zugleich Vorsitzender des Vorstandes der Aral AG ist, sagen, welches Ziel die harten Rationalisierungsmaßnahmen haben werden? "Wir müssen herunter auf die niedrigeren Vertriebskosten des Handels und der freien Tankdes Handels und der freien Tankstellen", sagt Marquardt. Sind die
Freien, die sich in Rotterdam nicht
mehr eindecken können, da sie
sechs bis sieben Pfennig je Liter
Benzin mehr bezahlen müßten als
in der Bundesrepublik, nicht in
ihrer Existenz bedroht? "Wir alle
sind bei dieser Kosten-Eriös-Situation bedroht" gibt er zur Antwort tion bedroht", gibt er zur Antwort. Kennt er die Gerüchte, daß einige Benzinanbieter die DIN-Normen nicht mehr einhalten und zur Ko-

mit der Herstellung von etwa 40 000

Videorecordern gerechnet, voraus-gesetzt Brüssel lockere die beste-henden Import-Beschränkungen.

Es bestehe die Hoffnung, daß das Werk in seiner Expansion nicht

1982 hatte Blaupunkt seinen Um-

satz um neun Prozent auf 1,46 Mrd.

DM gesteigert. Weltweit betrug der

konsolidierte Umsatz einschließ-

lich der zugeordneten in- und aus-

ländischen Produktionsgesell-schaften und der Vertriebsleistun-

gen der Regionalgesellschaften rund 1,8 Mrd. DM. Wesentlichen Anteil an der Umsatzsteigerung hat-

ten die Verkaufserfolge bei Autora-

Der Exportanteil am Umsatz stieg

auf 36 (35) Prozent. Bei Autoradios, brachte die Neustrukturierung des

Programms, insbesondere der An-

lauf hochwertiger Geräte mit digita-

ler Abstimmung neuen Schub. Ab-geführt wurde ein Gewinn von 20,13 (21,1) Mill. DM. Die Investitionen

beliefen sich auf 32 (36) Mill DM

abgeschrieben wurden 38 (39) Mill. DM. Blaupunkt beschäftigt 9775 (10 350) Mitarbeiter.

dios und Videorecordern.

gehemmt werde.

stendämpfung dem Benzin Chemiekomponente beimischen? "Ja, und sie treffen teilweise auch zu". sagt der MWV-Chef, aber es sei sehr schwer, dafür Beweise zu liefem.

Da keine Marktanteile von der Mineralölindustrie veröffentlicht werden, schätzt die WELT die Aufteilung des Benzinmarktes, an dem 1982 fast 23 Millionen Tonnen um-gesetzt wurden und dessen Absatz 1983 auf 22,5 Millionen Tonnen ge-schätzt wird. Nach dieser Schätschatzt wird. Nach dieser Schät-zung hält Aral 21 Prozent, Shell 13 Prozent, Esso gut 10, BP gut 9, Texaco um 7 Prozent. Die soge-nannte mittlere Gruppe (Agip, Fi-na, Elf., Chevron) hält 13 Prozent und die Freien halten 21 Prozent. Der Rest von rund 5 Prozent sind das "Verbrauchergeschäft" (Fir-mentanksäulen). Von Chevron, die die Raffinerietätigkeit in der Bundesrepublik eingestellt hat, heißt es in der Branche, daß sie sich auch von Europas Tankstellenmarkt zurückziehen wird. In der Bundesrepublik betreibt sie noch 461 Statio-

#### **SCS: Beratung** Blaupunkt: Erfolge ist wieder gefragt mit Autoradios

J. BRECH, Hamburg Im Bereich der Unternehmensbe-WERNER NEITZEL, Stuttgart Bei der zur Bosch-Gruppe gehö-renden Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim, geht man davon aus, daß die inzwischen eingetretene Beratung haben sich nach Angaben der Hamburger SCS Sientific Con-trol Systems GmbH die Auftrags-eingänge seit Jahresbeginn deut-lich belebt. Bei der Gesellschaft lebung der inländischen Nachfrage nach Pkw das Erstausrüstungsge-schäft für Autoradios positiv beeinhatte der Auftragsbestand bereits im April 80 Prozent des geplanten Jahresumsatzes erreicht. Wie es in einer Mitteilung heißt, dürfte der flußt. Die zusammen mit Matsushita gegründete Videorecorder-Fa-brik MB Video GmbH, Osterode/ Harz, die im Frühjahr anlief, habe sich besser als erwartet entwickelt, Umsatz in diesem Jahr 100 Mill. DM übersteigen. konstatierte Aufsichtsratsvorsit-zender Paul A. Stein in Stuttgart. Für das laufende Jahr wird dort

Mit ihren fünf Geschäftsstellen hatte SCS im Jahr 1982 den Umsatz um 11 Prozent auf 90,3 Mill. DM gesteigert. Es wurden mehr als 500 Projekte für etwa 300 Kunden bearbeitet. Die Aufträge stammten zu rund 45 Prozent aus der Industrie, zu einem Viertel von Dienstleistungsfirmen und der Rest von der öffentlichen Hand und Versorgungsbetrieben.

Die 1979/81 gegründete SCS Personal- und Managementberatung, die inzwischen 17 Prozent zum Umsatz beisteuert, habe sich planmä-Big entwickelt, heißt es. Auch die Eingliederung der 1981 übernom-menen Gesellschaften PPU-Peifer & Partner Unternehmensberatungs GmbH und Teledat Datenverarbeitungsgesellschaft mbH, beide München, sei reibungslos verlaufen.

Keine Angaben macht SCS, die bis 1981 regelmäßig über den Ge-schäftsverlauf berichtet hatte und sich jetzt nach gut zwei Jahren Pause wieder an die Öffentlichkeit wendet, zum Ertrag. Zum letzten Mal war für 1980 ein Bruttogewinn von knapp 10 Mill. DM bei 64 Mill. DM Umsatz genannt worden. In der Zwischenzeit soll die Rentabilität stark unter Druck gestanden haben. SCHIFFBAU / Bald Nachholbedarf?

# Aufträge nach Fernost

HANS-J. MAHNKE, Kopenhagen Ein Ende der Schiffbaukrise ist noch nicht in Sicht. Und selbst wenn es zu einer Erholung kommen sollte, dürfte die Verlagerung der Produktion von Werften in Westeuropa weg nach Fernost hin anhalten. Diese Ansicht vertrat jetzt Gerrit Körte, der Vorstand der dänischen MAN-Tochter B & W Diesel A/S, in einem Gespräch mit der WELT. Betroffen ist davon

auch Körtes Unternehmen, das zu

den bedeutendsten Schiffsmoto-

renproduzenten der Welt zählt. Produzierte diese Kopenhagener Firma, die vor zweieinhalb Jahren von MAN übernommen wurde, bisher im Schnitt zwölf Großmaschinen im Jahr, so dürften es in Zukunft allenfalls noch sechs bis Zukunft allenfalls noch sechs bis acht Aggregate sein. Zwar geht Körte, der früher im Vorstand von HDW saß, davon aus, daß über kurz oder lang auch bei Tankern ein Nachholbedarf gedeckt werden muß. Ein Teil der Aufliegertonnage dürfte im übrigen allein schon wegen der geänderten Sicherheitsbestimmungen kaum wieder in bestimmungen kaum wieder in Fahrt gehen. Aber Körte sieht die Gefahr, daß von einer leichten Erholung, mehr hält er nicht für wahrscheinlich, kaum die westeu-ropäischen Werften profitieren

Darauf deuten auch die jüngsten Großaufträge hin. So hat die japa-nische Reeder-Gruppe Sanko 120 Bulk carrier auf Werften des eige-nen Landes bestellt. Und das, obwohl gegenwärtig dafür auf dem Weltmarkt keine Nachfrage besteht. Durch diese Maßnahm nur durch das enge Zusar spiel von Reedern, Banker Handelshäusern in Japan m war, wird den Werften in den östlichen Inselreich eine g Grundanslastung gesichen Markt sind auch die ite Staatsreederei und eine ame sche Gruppe. Diese Auftrag gen jedoch nach Korea Q wurden sie auch im Vorge eine mögliche Belebung der handels, wodurch die Nacht den nächsten Jahren 18

 $C_2 \xi \leq n_{\mu_1}.$ 

- 10 Care

- . . . . . . . . .

Körtes Unternehmen, dr dem traditionsreichen där Schiffbaukonzern Burnels Wain ausgegliedert wurde tiert davon als Lizenzgett merhin: Nach einer kürzig fentlichten Statistik ist die gemeinsam mit ihrer dat Tochter und ihren weltwet zenznehmern bei Dieseh Marktführer. Ihr Anteil be 1982 ausgelieferten Schiffes ner Tragfähigkeit von m 2000 Bruttoregistertonnen bei Zweitaktmotoren, den bei Zweitaktmotoren, den wicklung jetzt in Kopenhag zentriert wurde, weltweit Prozent. Bei Viertaktmotor die MAN in Augsburg zw. ist, waren es 18,2 (14,2) I Insgesamt wurden 418 (328 in mit einer Gesamtleistin von 1,8 Mrd. DM bergestel duziert wurde im wesentlie duziert wurde im wesendig doch in Fernost. Auf die Bu publik und Dänemark e nur noch 15 Prozent.

RAIFFEISEN / Neue Hauptgenossenschaft

## Fusion stärkt Marktstellu

HARALD POSNY, Düsseldorf

Die Raiffeisen-Hauptgenossen-schaft Koblenz (RHG) und die Rheinische Waren-Zentrale Köln (RWZ) haben zur Raiffeisen-Waren-Zentrale Rheinland eG mit rünftigem Sitz in Bonn fusioniert. Als Begründung wurden markt-und produktionswirtschaftliche Gegebenheiten genannt. Um mit großen Unternehmen des In- und Auslandes erfolgreich konkurrieren zu können, sei eigenes hohes Volumen notwendig. Hinzu kommen die bessere Auslastung der Kraftfutterbetriebe sowie Kostenersparnisse in Fuhrpark und Ver-

In der neuen Hauptgenossen-schaft sind rund 400 Mitgliedsgenossenschaften mit über 78 000 landwirtschaftlichen Betrieben auf 1,1 Millionen Hektar Fläche in den Regierungsbezirken Köln, Düsseldorf, Koblenz, Trier sowie im gesamten Saarland zusammenge-schlossen. Der Umsatz der fusio-nierten Genossenschaft wird rund 1,4 Mrd. DM betragen. In Neuss, Wesel und Koblenz werden fast

400 000 Tonnen Kraftfutter ziert. Die Lagerkapazität il. 170 000 Tonnen Getreide 12 arbeiter sind in 33 Lagerhar 31 Agrartechnikbetrieben ti

Mit der Fusion verbesse die Eigenkapitalstruktur lich Das Anlagevermögen 81 Mill DM. An Geschäfts ben werden 21, an Rückla Mill. DM ausgewiesen Sow RWZ als auch die RHG ha letzten Jahr mit Gewinn (0 0,1 Mill. DM) abgeschlossen Die Rheinische Waren-Z

Köln (RWZ) verzeichnete i nen Umsatzrückgang im W schäft um 3,2 Prozent auf 8 DM. Dies ist fast ausschließ das geringere Volumen im-geschäft (274 nach 301 Mi zurückzuführen. Aus Hill Nebenbetrieben stammten lich knapp 8 (9) Mill. DM. D: nach eigenen Angaben H nossenschaft mit der nier Handelsspanne und dem h Pro-Kopf-Umsatz, erwart "1983 einen Umsatz von π Mill DM.

# 

#### HAMBORNER BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT **Duisburg-Hamborn**

- Wertpapier-Kenn-Nr. 601 300 -

Dividendenbekanntmachung Die Hauptversammlung vom 1. Juli 1963 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1982 eine Dividende von 7,- DM auf jede Aktie im Nermbetrag von 50 DM auszuschütten. Das entspricht einem Dividendensatz von 14% auf das Grundkapital von 37,95 Mio. DM. Die Dividende wird ab 4. Juli 1983 nach Abzug von 25% Kapitalertragste

gegen Einreichung des Gewinnantellscheine Nr. 32 ausgezahlt. Zahlstellen sind die nachstehend genannten Kreditinstitute und der Oresdner Bank AG, Düsseldori/Frankfurt (Main)/Hamburg. Bank für Handel und Industrie AG, Berlin, Deutsche Bank AG, Düsseldori/Frankfurt (Main)/Hamburg, Deutsche Bank Berlin AG, Berlin,

Bankhaus H. Aufhäuser, München, Berliner Commerzbank AG, Berlin, Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt (Main)/Berlin, Commerzbank AG, Düsseldon//Frankfurt (Main)/Hamburg, Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln/Frankfurt (Main),

Sat. Oppennern jr. & Cie., KolivFrankturt (Main), J. H. Stein, Köln, Trinkaus & Burkhardt, Düsseldort/Essen/Frankfurt (Main), Westfalenbank AG, Bochum/Düsseldorf, Commerz-Credit-Bank AG Europartner, Saarbrücken, Deutsche Bank Saar AG, Saarbrücken, Deutsche Länderbank AG. Frankfurt (Main)/Berlin.

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 3,94 DM je Aktie verbunden das auf die Enkommen- oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionä das auf die Emkontmerr oder korperschaftsteller der malatischen Autona-re angerechnet wird. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Freistellungsbescheini-gung seines Finanzamts (Nicht-Veranlagungsbescheinigung) vorlegt. Duisburg-Hamborn, den 2. Juli 1983

Der Vorstand

# Um zum Frieden zu gelangen, zum

PAPST PAUL VI.



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄSERFÜRSORGE EY 35 KASSEL WEFNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 103360-0:

Von Frankfurt...

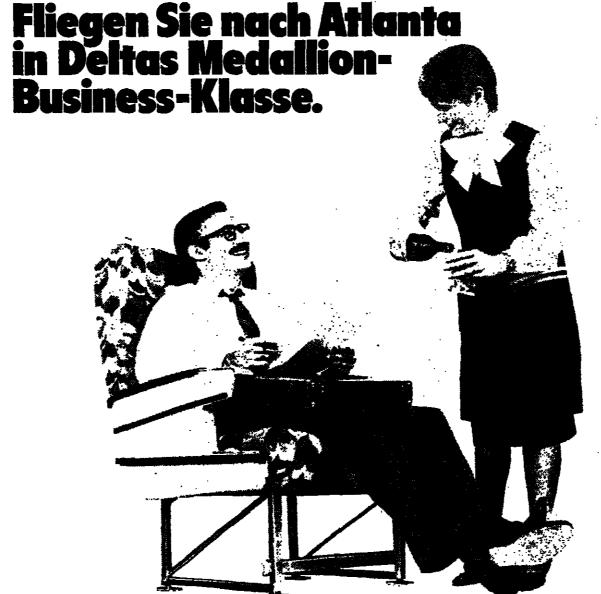

#### Unsere neuen, breiteren Sessel bieten Komfort in voller Länge. Deltas Wide-Ride TM: TriStars fliegen

Unsere neuen Sessel in der Medallion- Kabine und die Auswahl zwischen einer Reihe die Erste-Klasse-Sessel in unserer 767. Das bedeutet: Mehr Beinfreiheit, und Sie sind nie Weine, Champagner und Liköre. Als einer weiter als einen Sitz vom Gang entfernt

Business-Klasse haben die gleichen Maße wie von Feinschmeckergerichten. Ihre Getränketäglich nonstop von Frankfurt nach Atlanta karte beinhaltet verschiedene Cocktails, Abflug 11.45 Uhr. A DELTA der ersten werden Sie beim Zoll und bei der Die Delta Medallion-Business-Klasse ist Gepackabsertigung bedient. Daruber hinaus eine Klasse für sich: Sie haben eine separate haben Sie noch eine höhere Freigepackgrenze

# Delta. Profis auf der ganzen Linie.

Für Informationen und Buchungen rufen Sie bitte ihr Reisi burn uder Delta Air Lines in Frankfürt unter der Nummer (0611) 23/3024. Telev 416233, am. Das Delta Buchungsburg ist in der Friedensstr. 7, 6000 Frankfurt/Main UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHL

ter der Chefredaktion: Heinz Barth

Austabe: Diethart Goos Hamburg-Anagase: London Jurgen Pritz Chefa vom Dienni: Klass Jurgen Pritz Heinz Klage-Lübbe, Jens-Martin Lid (WELT-Report), Bonn; Priedt. W. He WELT-Report), Bonn; Priedt. W. He Welt-Report, Humburg

ger, Horse-Alexander Sichert WELT-SAD-Auslands-Korrespondersten WELT-SAD-Athen, E. A.: Antoparen, Beinst Proter M. Ranker, Bogoth: Prot. Dr. Günler Friedlän-der: Brusselt Cay Graf v Brockoftel. Anto-feldt. Bodo Rafile: Jerusalem: Ephraim La-hav, Heinz Schewe, Johannesburg Dr. Hans Germani; London: Heinut Voss; Christian Purbet: Class Gelssmar, Siegfred Heim, Puter Michalie: Joschim Zwikirich, Les-Angalex, Karl-Heinz Kukowski; Michalie Rolf Görtz, Smiland, Dr. Gamber Depas, Dr. Mondia von Zitzentit-Lommon, Mexico Ci-

Allee 99. Tel. (02 28) 30 41, Triex 6 65 714

1000 Berfin 51, Kochstrafte 50, Re Tel. (030) 259 11, Telex 1 54 51, A Deugschlund-Ausgabe Tel. (030) 25 Telex 1 84 511

3000 Heppower 1, Lange Laube 2, Te 1 79 11, Telex 9 22 919

de your little

ORDLAND PAPIER / Negatives Ergebnis

#### Aussichten für 1983 besser

DOMINIK SCHMIDT, Dörpen Die Nordland Papier GmbH, örpen, Hersteller holzfreier Pa-ere, hat 1982 im Vergleich zur samten Branche zwar etwas gün-igere Ergebnisse zu verzeichnen; er Preisverfall im zweiten Halbhr, der mit sinkenden Auftragsngängen einherging, führte nach ngaben der Geschäftsführung tztlich aber doch zu einem negati-

ing <sub>weige</sub>.

Company of the con-

and And 1, an - . . .

5-5-5- ... 34 32

AT 1. 13.2 : . .

Sept. Daniel .

in a second

Grone\_:

2--

\*\* \*\* \*\*\*

現4.1 - - - -

\*\*\*\* ... ...

**注写**2000 2000 - 1000

aring the second

erere g

2 · · · · · ·

1

.

. رويه في الح

Air 3.

. احت

eri e.

en la company

Section .

: <del>===</del>/~( .

والمناورة والمنطقة

32 — 3 m. — 3 m. 3 m. — 3 m.

<del>Per</del>-range

-سرد د

نوب د

1

- **19** 

. 125×2

Mary ...

...<u>. و بالمائم</u>

Fred y

en Gesamtergebnis.
Der lediglich um 0,7 Prozent auf 12 (409) Mill DM gestiegene Umıtz habe nicht ausgereicht, um die :höhten Kosten aufzufangen ordland Papier weist darauf hin, aß im Gegensatz zur Branche, die inen Absatzrückgang von 4 Pro-int hinnehmen mußte, der Absatz es eigenen Unternehmens um 3.8 rozent gesteigert wurde. Insge-imt wurden 261 556 (252 052) Tonen Papier ausgeliefert. Davon lieben unverändert rund 60 Pro-ent im Inland. Die Steigerung der xporte um 6,1 Prozent veränderte ie Auslandsquote am Gesamtabatz nur unwesentlich. Sehr viel günstiger beurteilt die eschäftsführung die Entwick-

fragebelebung habe zu stark gestie-genen Auftragsbeständen geführt. Zugleich sei es in den ersten Mona-ten 1983 gelungen, die Verkaufs-preise, die Ende 1982 im Branchendurchschnitt um 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen, wieder anzuheben. Weil in diesem Jahr, bezogen auf die Papiernach-frage, nicht mit dem gefürchteten Sommerloch gerechnet wird, gebe es gute Chancen, wieder ein "ko-stendeckendes Preisniveau zu

Im Geschäftsjahr 1982 verringerten sich die Investitionen auf 7,8 (21,9) Mill. DM; die Abschreibungen erreichten 16,2 Mill. DM. Beklagt wird, daß die modernisierten Produktionsanlagen nicht durch-gehend ausgelastet werden konnten und mehrere Wochen kurzgearbeitet werden mußte.

Das Unternehmen, eine Tochter der finnischen Firmen OY Kaukas A/B und Kymi Kymmene OY, beschäftigte Ende 1982 mit 825 Mitarbeitern 2,1 Pozent mehr als im

SECURITAS / Schadenbelastung gestiegen

## Innere Stärkung als Ziel

W. WESSENDORF, Bremen Das Ergebnis ist besser als vorer, aber wir sind damit noch nicht ufrieden", sagte Berthold Jäger, /orstansvorsitzender der Securitas 3remer Allgemeine Versicheungs-AG, zum Geschaltsbetten 1982. Das Unternehmen ziele des-halb weiter auf seine innere Stärungs-AG, zum Geschäftsbericht

rung hin.

Die Gesamtschadenbelastung

abe sich im Vergleich zum Vorahr noch einmal erhöht. Dadurch stieg die Bruttoschadensquote auf 30,7 (88,2) Prozent. Dies habe zu einem technischen Verlust von 5,9 5,7) Mill. DM geführt. Die Nettoschadensquote betrug 75 (76,4) Prozent.

Die hohe Kriminalität habe wieder zu hohen Schadenbelastungen im Breitengeschäft geführt, insbesondere in der verbundenen Hausrat- und Wohngebäudeversiche-rung. In der Einbruch-Diebstahl-Versicherung erhöhte sich der Verlust trotz einengender Zeichnungs-

Die Gesamtbeitragseinnahme war 1982 mit 233,3 Mill DM um 11,8 Mill DM (5,3 Prozent) höher als im Vorjahr. Die Eigenbehaltsbeiträge beliefen sich auf 134 Mill. DM (plus 7,9 Prozent). Die Entwicklung der Kosten sei zufrieden-

stellend; sie machten brutto 26,1 (26,9) und netto 27,3 (28,3) der Beitragseinnahmen aus.

Von der Deutschen Versicherungs-Gesellschaft in Bremen AG wurde ein Verlust von 1,9 Mill DM übernommen. Dadurch verminderte sich der Durchschnittszins von 7,7 Prozent im Vorjahr auf 6,7 Prozent. Ohne Verlustausgleich ergibt sich ein Durchschnittszins von 7,9 Prozent für das Berichtsjahr.

Das trotz der Verlustübernahme mit 6,2 Mill. DM um 1,5 Mill. DM bessere nichtversicherungstechnische Ergebnis reichte aus, den ver-sicherungstechnischen Verlust auszugleichen. So ergibt sich ein geringer Jahresüberschuß von 0,28 Mill. DM nach einem Jahresfehlbe-trag 1981 von 1 Mill. DM, der zusammen mit dem Verlustvortrag von 2,7 Mill. DM zu einem Bilanzverlust von 2,4 Mill. DM führte.

Die Gesamtbeitragseinnahme der Securitas-Gilde Versicherungsgruppe, die seit 1982 unter einer gemeinsamen Konzernleitung steht, belief sich im Berichtsjahr auf 505 (472) Mill. DM. Die Kapitalanlagen erhöhten sich von 871 Mill. DM auf 1 Mrd. DM. Die Leistungen an die Versicherten erreichten 491 (434) Mill. DM. AGROB / Verlust im Fliesenbereich hat noch einmal voll durchgeschlagen

## Stromlinienform nun für die Bilanz

DANKWARD SEITZ, München Der wohl schwierigste Teil des Weges ist inzwischen zurückgelegt. Mit einem umfangreichen Investi-tions- und Rationalisierungsprogramm hat Friedrich Karl Schieferdecker, Vorstandsvorsitzender der Agrob AG, München, den Fliesenund Plattenbereich der Gruppe in den letzten drei Jahren in Stromlinienform gebracht. 70 Mill. DM wurden seit 1979 überwiegend in die Modernisierung der Produk-tionsanlagen gesteckt. Der Beleg-schaftsabbau von 3400 auf 1550 Mitarbeiter schlug zusätzlich mit knapp 15 Mill. DM für Sozialpläne zu Buche. Die restliche Wegstrekke, um die Bilanz auf Vordermann zu bringen, wird allerdings auch noch große Anstrengungen erfor-dern. Der Importdruck auf den deutschen Fliesen- und Platten-markt und der harte Wettbewerb, unter dem die Branche bei gleichzeitig erheblichen Exporteinbußen zu leiden hat, sind dafür nicht gerade ideale Voraussetzungen. Schieferdecker zeigte sich bei der Vorlage des Geschäftsberichts

Ericsson kauft David

Düsselderf (Wb.) - Die Ericsson

Information Systems GmbH, Düs-

seldorf, Tochter der schwedischen

Gruppe Ericsson, hat die Rechte

und Vermögensgegenstände der Stuttgarter David Computer GmbH

aus der Konkursmasse übernom-

men. Die Aktivitäten der David-

Gruppe mit ihren 120 Mitarbeitern

und zuletzt rund 100 Mill. DM Jahresumsatz sollen voll weitergeführt

werden. Ericsson gewinnt mit der Übernahme ein Netz von 28 Exklu-

siv-Vertragshändlern und etlichen

Paderborn (rtr)-Der US-Konzern

Beatrice-Foods hat eine 50-Prozent-

Beteiligung an der Paderborner Un-ternehmensgruppe Stute erwor-ben. Stute produziert Fruchtsäfte,

Konfitüren, Honig und Obstkonser-ven und setzt pro Jahr rund 500 Mill.

DM um. Beatrice Foods gilt mit 9

Mrd. Dollar Umsatzals zweitgrößter

Stuttgart (nl.) - Die J. M. Voith GmbH, Heidenheim, hat in den USA ein weiteres Unternehmen

übernommen. Es handelt sich dabei

um die Appleton Mills Inc., mit 235 Beschäftigten einer der bedeutend-

US-Nahrungsmittelkonzern.

Voith stärker in USA

US-Beteiligung an Stute

1982 aber überzeugt, dieses Ziel schon bald erreichen zu können. Vor allem durch den Verkauf von nichtbetriebsnotwendigen Grundstücken sollen die Finanzschulden – die Bankverbindlichkeiten des Konzerns belaufen sich auf 156,8 (140,6) Mill. DM – in den kommen-den Jahren um ein Drittel reduziert werden. Zudem sollen bei Abschreibungen von rund 15 Mill DM jährlich nur noch 7 bis 8 Mill. DM investiert werden.

In diesem Jahr wird Agrob, so Schieferdecker, auch die ersten Früchte der Rationalisierung ernten können. Nach einem Betriebsverlust im Fliesen- und Plattenbe-reich von 20 Mill. DM im Vorjahr liege ein leicht positives Betriebsergebnis 1983 im Bereich des möglichen. Zudem sei das neue Flie-senprogramm am Markt "sehr gut" angekommen; der Auftragsbestand sei "so hoch wie nie". Aufgrund der Marktsituation und des Anlaufens des neuen Programms rechnet er jedoch nicht mit einer Umsatz- und Absatzsteigerung ge-genüber 1982. Im vergangenen

sten Hersteller von Naßfilzen für

Papiermaschinen in den USA. Be-

reits bestehende Beteiligungsfir-

men sind die Voith Inc. (Papierma-

schinenbau) und die Voith-Moden

Inc. (Stofftechnik), alle in Appleton/

Lübeck (VWD) - Die Deutsche

Bank AG (Frankfurt) hat ihren An-teil an der Handelsbank AG in Lü-

beck um weitere 25,3 Prozent, die

vorher die Commerzbank gehalten

hatte, auf 84,1 Prozent aufgestockt.

Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, verkaufte die Com-merzbank auch ihren 25 prozentigen

Anteil an der Handelsbank-Tochter

Lübecker Hypothekenbank an die

Deutsche Bank. Über den Kauf-

preis wurden keine näheren Angaben gemacht. Die Handelsbank behält ihren 75prozentigen Anteil an

München (sz.) – Einen Auftrag über die Lieferung von 1000 Univer-

sal-Fras- und Bohrmaschinen sowie

mehrere Bearbeitungszentren und

CNC-Fräsmaschinen hat die Fried-

rich Deckel AG, München, aus Iran

erhalten. Er sichert nach Angaben

des Unternehmens eine spürbar bessere Auslastung bis in das kom-

Anteil vergrößert

der Hypothekenbank.

mende Jahr hinein.

Großauftrag aus Iran

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Jahr war der Gruppenumsatz nochmals um rund 7 (8) Prozent auf etwa 301 (324) Mill. DM gefallen, für den Konzern werden 248,8

(267,8) Mill. DM ausgewiesen.
Angesichts der Rationalisierungserfolge und der günstigen Perspektiven zeigte sich Schieferdecker überzeugt, daß die Aktionäre den Dividendenausfall für 1982 pieht übelnehmen" werden Für "nicht übelnehmen" werden. Für 1981 waren die Stammaktien noch mit 9 (8) Prozent und die Vorzugsaktien mit 11 (14) Prozent bedient worden. Das Grundkapital beträgt unverändert 19,5 Mill. DM.

Daß der Konzern einen Verlust von 20,4 (13,6) Mill- DM ausweist, begründete Schieferdecker damit, daß der Verlust im Fliesenbereich "noch einmal voll durchgeschlagen" habe. Die AG, der eigentlich nur Holdingcharakter zukommt, erzielte bei einem Umsatzrückgang von 45,6 Mill. auf 6,4 Mill. DM einen Bilanzgewinn von 0,05 (1,92) Mill. DM, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Beteiligungserträge stehen nur noch mit 2,58 (7,83) Mill. DM zu Buche.

#### Ruberoidwerke haben Position gehalten

VWD, Hamburg

Die Ruberoidwerke AG (Hamburg) rechnet 1983 mit kontinuierlicher Beschäftigung und befriedigender Ertragslage. Im Geschäfts-bericht 1982 wird der Auftragsbestand mit 118,3 Mill. DM Anfang 1983 ausgewiesen. Beschäftigt wurden im Jahresdurchschnitt 1314 (1390) Mitarbeiter.

Trotz rückläufiger Bautätigkeit, schärferen Wettbewerbs und nachgebender Preise konnte Ruberoid den Umsatz auf 168,8 (165,3) Mill. DM erhöhen und die Marktposition halten. Der Jahresüberschuß stieg auf 1,3(1,1) Mill DM. Dazudürftedie gute Liquidität beigetragen haben mit flüssigen Mitteln von 11,5 (4,3) Mill. DM, die zu Zinserträgen von 0,8 (0,2) Mill. DM führten.

Die Verwaltung schlägt der Hauptversammlung am 5. August vor, das Grundkapital von 4 Mill DM aus Gesellschaftsmitteln im Verhältnis zwei zu eins um 2 Mill. DM auf 6 Mill. DM zu erhöhen. Die Berichtigungsaktien sind für 1982 voll gewinnberechtigt. Der Bilanzgewinn ist auf eine von 7 auf 5,50 DM zurückgenommene Dividende je Aktie im Nennbetrag von 50 DM

INDUSTRIEVERWALTUNG / Knappes Kapital

### Perle im Bundesschatz

J. GEHLHOFF, Dässeldorf Heller noch als schon seit gut einem halben Jahrzehnt glänzt mit seinem 1982er Abschluß der klein-ste im Quartett der Bundeskonzer-ne als feinster, nämlich als allein renditeträchtiger: Von 7,6 (7,3) Mill. DM Jahresüberschuß schüttet die Industrieverwaltungsgesellschaft mbH (IVG), Bonn, mit kon-stanten 12 Prozent Dividende und zusätzlich 2 Prozent Bonus diesmal alles an den Bund als Alleinei-gentümer von 54 Mill. DM Stamm-kapital aus. Auch die Steuerkasse kam mit 24 (20) Mill. DM EEV-

Aufwand nicht zu kurz. Ein Privatisierungsobjekt also? Und dies auch angesichts der Tat-sache, daß die knappe Bundeskasse der Geschäftsführung seit Jahren schon die zum Expansionskurs gewünschte Eigenkapitalzufuhr von 30 Mill. DM verweigern muß? Schließlich konnte die IVG 1982 aus langfristigem Kapital (darin 112 Mill. DM Rücklagen) nur noch 70,9 (72,9) Prozent ihres Anlagevermögens von 320 (305) Mill DM decken und mußte vom Ertrag ge-genläufig zum sinkenden Zins-trend bereits 7 (6,4) Mill. DM als Zinsaufwandsaldo berappen.

Die Geschäftsführung freilich hat von den in Bonn wieder akut gewordenen Privatisierungsplänen für Bundeswerte, soweit es die IVG betrifft, noch kein Sterbenswort gehört. Wegen einiger wehrwirtschaftlicher Aufgaben und anderer "Sonderaufgaben für den Bund" (z. B. Kavernenbau und Verwaltung der Bundesrohölreser-ve von 7,3 Mill. t in der Kaverne Etzel/Ostfriesland) sei denn auch wohl die IVG als Privatisierungsobjekt nur "bedingt tauglich". Tatsächlich aber erzielte der Mi-

ni-Konzern auch 1982 knapp zwei Drittel seines Umsatzes, der trotz teilweiser Geschäftsausgliederung auf nicht konsolidierte Töchter noch auf 148 (145) Mill. DM stieg. aus der gewerblichen Vermietung von Bauobjekten. Diese stammen vor allem aus der Verwertung des großen (zumeist aber "toten") Grundbesitzes, den IVG vor gut zwei Jahrzehnten aus der verbliebenen Rüstungs-Erbmasse des "Dritten Reiches" zur Betreuung bekam. Wesentlich ist daneben vor allem der Transport- und Tankla-gerbereich mit 47 (42,7) Mill. DM

Die Gesamtinvestitionen in der IVG-Gruppe gingen 1982 auf 71,8 (79,4) Mill. DM zurück und übertrafen weiterhin die Innenfinanzie-rungskraft. Im Bereich "Liegenschaften" registrierte die IVG ana-log zur Konjunkturlage 1982 eine außerordentlich zurückhaltende" Nachfrage nach gewerblichen Objekten. Erst für 1984 erwartet man als Folge des Bau-Investitionsstaus und eines Strukturwandels auf dem Lagersektor einen verstärkten Bedarf insbesondere in großstädtischen Absatzzentren, auf die auch die beiden derzeit größten Bauprojekte des Unternehmens (in München und Düsseldorf) abgestellt

#### **NAMEN**

Wolfgang H. Molitor (46), zuletzt u. a. Vorsitzender der Geschäftsleitung der Daimon GmbH, Köln, ist zum 1. Juni 1983 in den Vorstand der Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft, Ratingen, berufen worden. Er tritt am 1. Oktober 1983 die Nachfolge von Rolf Sirch an, der am 30. September in den Ruhestand

Dr. Helmut Kilpper, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-Aktiengesellschaft, Mannheim, ist in den Ruhestand getreten.

Fritz Dreger, im Ruhestand lebendes Vorstandsmitglied der Go-thaer Allgemeine Versicherung AG, starb am 23. Juni im Alter von 80

Der Vorsitz im Verwaltungsrat der Westdeutschen Landesbank ist im Juni 1983 von Wirtschaftsminister Prof. Dr. Reimut Jochimsen als Vertreter des Miteigentümers Land Nordrhein-Westfalen turnusgemäß auf Dr. Bert Fischbach, Landesdi-

rektor des Landschaftsverbandes Rheinland, übergegangen.

Ernst Nauman wurde als Nach-

mäß zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co., Hannover, Rechtsanwalt Frank Hartwig, Dortmund, ist zum Präsidenten des

folger von Luise Madsack turnusge-

Landesverbandes Groß- und Außenhandel Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Herbert Pattberg wurde Ehrenpräsident. Bankdirektor a. D. Claus Mosler.

persönlich haftender Geslischafter des Mosler Immobilien- und Beteiligungs-Fonds AG, feierte am 2. Juli den 70. Geburtstag.

Joachim Uhlenbecker ist per 30 Juni 1983 aus der Geschäftsführung der Textar GmbH ausgeschieden. Dietrich Treutler, Präsident der Zentralen Transportleitung der Deutschen Bundesbahn, trat Ende Juni in den Ruhestand.

# Strom, Erdgas, Fernwärme. Sichere Energien für eine lebenswerte Zukunft.

#### **KENNZAHLEN VEW AG 1982**

| Stromverkaut                    | 25.8 Millargen Kwn |
|---------------------------------|--------------------|
| Gasverkauf                      |                    |
| Fernwärmeverkauf                | 1,6 Milliarden kWh |
| Stromnetz                       | 72.995 km          |
| Gasnetz                         |                    |
| Gesamtumsatz                    | 5,3 Milliarden DM  |
| Investitionen                   | 671 Milliogen DM   |
| Gewinn je 50-DM-Aktie nach DVFA |                    |
| - netto obne Steuergutschrift   | 9,67 DM*           |
| Bar-Dividende je 50-DM-Aktie    | 6,00 DM*           |
| Steuergutschrift auf Dividende  | 2 20 DM=           |

#### **VEW AG-JAHRESABSCHLUSS 1982**

| - Kritziassruð iti Millionen Divi -                                         |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| BILANZ AM 31.12.1982                                                        |               |              |
| AKTIVA                                                                      |               | Vorjahr      |
| Sachanlagen                                                                 | 8.450         | 7.935        |
| Finanzaniagen                                                               | 413<br>1,221  | 386<br>1.091 |
| Umlaufvermögen<br>Rechnungsabgrenzungsposten                                | 5             | 1.091        |
| Reciningsangiericungsposion                                                 | 10.089        | 9.417        |
|                                                                             |               |              |
| PASSIVA                                                                     | 1             |              |
| Grundkapital                                                                | 800<br>736    | 600<br>614   |
| Otfene RücklagenSonderposten mit Rücklageanteil                             | 63            | 20           |
| Wertberichtigungen                                                          | 4.944         | 4.595        |
| Prickstellungen                                                             | 1.223         | 1.258        |
| Vorbindlichkeiten                                                           | 1.688<br>546  | 1.738<br>508 |
| Abnehmerbeiträge Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                        | 11            | 12           |
| Sonstige reclificingsabgroup in Sonstige reclificingsabgroup                | 78            | 72           |
|                                                                             | 10.089        | 9.417        |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG                                                 | _             |              |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982                                                     | 5.314         | 4.915        |
| Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen     | 49            | 49           |
| Cocombinistuad                                                              | 5.363         | 4.964        |
| Crofferdward                                                                | 3.635         | 3.287        |
| Rohertrag                                                                   | 1.728<br>293  | 1.677<br>173 |
| Andere Etuage                                                               | 2.021         | 1.850        |
| Personalaufwand                                                             | 632           | 612          |
| Absolution and Wellberchildungen                                            | 416 J<br>85 ! | 404<br>85    |
| Township and                                                                | 204           | 240          |
| Storiorn                                                                    | 585           | 417          |
| Andere Aufwendungen                                                         | 99            | 92           |
| Jahresüberschuß einschl. Gewinnvortrag<br>Einstellungen in offene Rücklagen | 21            | 20           |
| Bilanzgewinn                                                                | 78            | 72           |
| Bijanzoevijon                                                               |               |              |



Eine behagliche Umwelt drinnen, eine geschützte Umwelt draußen. Beides erreichen wir durch eine sichere Versorgung mit leitungsgebundenen Energien. Ihr Anteil an der Energieversorgung steigt deshalb weiter.

Moderne, umweltfreundliche Kohle- und Kernkraftwerke heute. Neuartige Kohleveredlungstechniken und weiterentwickelte Reaktoren als Erganzung morgen - das ist die eine Seite.

Sparsame Anwendungstechniken die andere: nicht nur in der Industrie, auch im Haushalt bis hin zur elektrisch oder mit Gas betriebenen Wärmepumpe oder zur Nachtstromspeicherheizung.

Strom, Erdgas, Fernwärme – das zukunftsgerechte Energiekonzept mit leitungsgebundenen Energien.

#### VEW-KONZERNABSCHLUSS 1982 – Kurzfassung in Millionen DM –

RII ANZ AM 31 12 1982

| <u>BILANZ AM 31.12.1982</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                                                                                                                     | Vorjahr                                                                                               |
| Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 928                                                                                                                 | 9 358                                                                                                 |
| Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241                                                                                                                   | 244                                                                                                   |
| Umlaufvermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.309                                                                                                                 | 1 209                                                                                                 |
| Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 .                                                                                                                   | - 6                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 484                                                                                                                | 10 217                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                       |
| PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                       |
| Grundkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 '                                                                                                                 | 500                                                                                                   |
| Offene Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73E                                                                                                                   | ē1÷                                                                                                   |
| Unterschiedsbetrag aus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i                                                                                                                     |                                                                                                       |
| Kapitalkonsolidierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26                                                                                                                    | 37                                                                                                    |
| Ausgleichsposten für Anteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                       |
| ın Fremdbesitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 ,                                                                                                                 | 109                                                                                                   |
| Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.393                                                                                                                 | 20                                                                                                    |
| Wertberichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J.323 I                                                                                                               | 4 363                                                                                                 |
| Drittes Verstromungsgesetz 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ :                                                                                                                   | 132                                                                                                   |
| Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.493                                                                                                                 | 1 519                                                                                                 |
| Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.229                                                                                                                 | 2.227                                                                                                 |
| Abnehmerbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 545                                                                                                                   | 509                                                                                                   |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                     | Š                                                                                                     |
| Konzerngewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72                                                                                                                    | š                                                                                                     |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 484                                                                                                                | 10 217                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11-00-                                                                                                                | 1001                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ===                                                                                                                   |                                                                                                       |
| GEWINN, UND VERLUSTRECHNLING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                       |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG<br>VOM 1 1 RIS 31 12 1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del>                                                                                                           |                                                                                                       |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 583                                                                                                                 | 5.061                                                                                                 |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 583                                                                                                                 | 5 C61                                                                                                 |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung Andere aktivierie Eigenleislungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54                                                                                                                    | 52                                                                                                    |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung Andere aktivierte Eigenleislungen Gesamtleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54                                                                                                                    | 5.113                                                                                                 |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung Andere aktivierte Eigenleislungen Gesamtleistung Stoffaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54  <br>5 637<br>3 716                                                                                                | 52<br>5.113<br>3 333                                                                                  |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung Andere aktivierte Eigenleislungen Gesamtleistung Stoffaufwand Rohertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54  <br>5 637<br>3 716<br>1.919                                                                                       | 52<br>5.113<br>3 333<br>1 730                                                                         |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung Andere aktivierte Eigenleislungen Gesamtleistung Stoffaufwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54  <br>5 637<br>3 716<br>1.919  <br>295                                                                              | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181                                                                  |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54  <br>5 637<br>3 716<br>1.919  <br>295                                                                              | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181<br>1.961                                                         |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                                                             | 54  <br>5 537<br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665                                                        | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181<br>1.961<br>646                                                  |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierle Eigenleistungen Gesamtleistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen                                                                                                                                                                                                                       | 54  <br>5 537  <br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665  <br>479                                             | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181<br>1.961<br>646<br>464                                           |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierle Eigenleislungen Gesamtleistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge  Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand                                                                                                                                                                                                          | 54  <br>5 537  <br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665  <br>479  <br>132                                    | 52<br>5.113<br>3.323<br>1.730<br>1.31<br>1.961<br>646<br>464<br>1.06                                  |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtieistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Sieuern                                                                                                                                                                                                   | 54   5637   3716   1.919   295   2214   665   479   132   223                                                         | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>1.31<br>1.961<br>646<br>464<br>106<br>248                            |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtieistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge  Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Sieuern Andere Aufwendungen                                                                                                                                                                              | 54  <br>5 637  <br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665  <br>479  <br>223  <br>608                           | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181<br>1.961<br>646<br>464<br>406<br>248<br>445                      |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtiestung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge  Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Steuern Andere Aufwendungen Jahresüberschuß                                                                                                                                                               | 54  <br>5 537  <br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665  <br>479  <br>132  <br>2 23  <br>608                 | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>1.81<br>1.961<br>646<br>464<br>1.06<br>2.48<br>445                   |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtieistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge  Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Sieuern Andere Aufwendungen                                                                                                                                                                              | 54   5   537   3   716   1.919   295   214   665   479   132   223   608   107   64                                   | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181:<br>1.961<br>646<br>464<br>106<br>2.48<br>445<br>52<br>2.1       |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveranderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge  Personaleufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Steuern Andere Aufwendungen Jahresüberschuß Verlustvortrag                                                                                                                                               | 54  <br>5 537  <br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665  <br>479  <br>132  <br>2 23  <br>608                 | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>1.81<br>1.961<br>646<br>464<br>1.06<br>2.48<br>445                   |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54  <br>5 637  <br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665  <br>479  <br>132  <br>223  <br>608  <br>107  <br>64 | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181:<br>1.961<br>646<br>464<br>106<br>2.48<br>445<br>52<br>2.1       |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54   5   537   3   716   1.919   295   295   479   132   608   107   64   43   61   61   61   61   61   61   61   6   | 52<br>5.113<br>3.323<br>1.730<br>1.81<br>1.961<br>646<br>464<br>1.06<br>2.48<br>445<br>52<br>2.1      |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtleistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge  Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Steuern Andere Aufwendungen Jahresüberschuß Verlustvortrag  Entnahmen aus Konsolidierungs- ausgleichsposten Einstellungen in offene Rücklagen VEW                                                        | 54  <br>5 637  <br>3 716  <br>1.919  <br>295  <br>2 214  <br>665  <br>479  <br>132  <br>223  <br>608  <br>107  <br>64 | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>181:<br>1.961<br>646<br>464<br>106<br>2.48<br>445<br>52<br>2.1       |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierle Eigenleistungen Gesamtleistung Stoffaulwand Rohertrag Andere Erträge Personalaulwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Steuern Andere Aufwendungen Jahresüberschuß Verfustvortrag  Entnahmen aus Konsolidierungs- ausgleichsposten Einstelfungen in offene Rücklagen VEW Auf konzernfremde Gesellschafter                        | 54   5   637   3   716   1.919   295   2   214   665   479   132   223   608   107   64   43   61   21                | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>1.81<br>1.961<br>646<br>464<br>1.06<br>2.48<br>445<br>52<br>21<br>31 |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen Gesamtileistung Stoffaufwand Rohertrag Andere Erträge Personalaufwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Steuern Andere Aufwendungen Jahresüberschuß Verfustvortrag  Entnahmen aus Konsolidierungs- ausgleichsposten Einstelfungen in offene Rücklagen VEW Auf konzernfrende Gesellschafter entfallendes Ergebnis | 54   5   637   3   716   1.919   295   2214   665   479   132   223   608   107   64   43   61   21   11              | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>1.81<br>1.961<br>646<br>464<br>1.06<br>2.48<br>445<br>52<br>21<br>31 |
| VOM 1.1. BIS 31.12.1982 Umsatzerlöse nach Bestandsveränderung Andere aktivierle Eigenleistungen Gesamtleistung Stoffaulwand Rohertrag Andere Erträge Personalaulwand Abschreibungen und Wertberichtigungen Zinsaufwand Steuern Andere Aufwendungen Jahresüberschuß Verfustvortrag  Entnahmen aus Konsolidierungs- ausgleichsposten Einstelfungen in offene Rücklagen VEW Auf konzernfremde Gesellschafter                        | 54   5   637   3   716   1.919   295   2   214   665   479   132   223   608   107   64   43   61   21                | 52<br>5.113<br>3.333<br>1.730<br>1.81<br>1.961<br>646<br>464<br>1.06<br>2.48<br>445<br>52<br>21<br>31 |

Der vollständige Jahresabschluß sowie der vollstandige Konzernabschluß die jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Deutsche Warentreuhand- und Kontinentale Treuhand-Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprülungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft. Düsseldorf tragen, werden im Bundesanzeiger voraussichtlich im August 1983 ver-

Wertpapier-Kenn-Nummern 761220 761221 761222 761223 761224 Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengeseilschaft · Dortmund

wenigen Spitzenpopieren. Dabei bevorzugten mit eur eine breitere Besis gestellt wurde.

Neben den Autowerten wurden von den Ausländern Allianz-Aktien gesucht, die sich um 12 DM und Didier um 4 DM auf 162 DM. Linde (plus 5 DM), KHD Audi NSU erhöhten um 10 DM auf 410 DM auf 3,50 DM), Linde (plus 5 DM), KHD Audi NSU erhöhten um 8 DM auf 162 DM wenig verändert, während plus 7 DM) sowie die Papiere der Großchemie, von denen Bayer mit elemem Plus von 2,50 DM einen weiteren Teil ihres Rückstandes aufholten, den sie bisher gegenüber BASF und Hoechst hatten. Inlämder waren bei der VEBA (plus 3,50 DM) auf Allianz Vers. um 7 DM. Praussag (plus 3 DM), aber auch für Kaufhof (plus 6 DM) als Käufter im Markt. Lufthanss-Vorzüge, schon in der Vorwoche favorisiert, zogen um weitere 4 auf 132 DM an. Von den Maschinenbau-Aktien setzten IWKA ihren Anstieg um 3 DM auf 158 DM fort.

Düsseldorf: ARG Kabel Rheydt

seldorf: AEG Kabel Rheydt net worden

DM fester. Dt. Hypobank Berlin wurden um 5 DM höher taxiert. Nachbörse: zuversichtlich

DIE WELT - Nr. 153 - Dienstag, 5. Juli-AKTIENBÖRSEN Fortlaufende Notierungen und Umsätze

Aktien-Umsätze

1

54.97 24.06 84.20 53.14 75.11 75.04 17.89 17.89 55.26 140.55 45.77 54.54

95.44 70.40 126.39 64.28 38.15 47.44 44.79 65.89 71.30 76.30 76.30 76.30 76.30 76.34 41.40

Auslandszertifikala

Fremde Währung ratemalle Emgang

Jopon Pertolio str.

Kemper Growth 5'
NY Venture 5'
Norumirvest 5'
Norumirvest 5'
Norumirvest 5'
Norumirvest 5'
Pochie-Voige str.
Promer Frond 5'
dgi U 5'
Schweizerachten str.
S

Vortage Kurs falle Kursangaben og kills er stre det far des

A 7. SE: REW 386; June-Spinner Am Alisgade . C. O. Albanz Vernicherung 665; RWE Maffung beding 127 A.3-RWE Vz. 168; Reag 387G; Heritz L. Scholerung

- : 1<del>1</del>1

A Company of the Comp

12 CA

-

Junge Aktien

Philips Korar Hamborier Dr. Babcock dpl Vz. Strabog Girmer Goldschm. Salamander Alzor: Robeco" Resident Robeco Rob Siche (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (19 73,1-1,7-3,1-73,6
149,5-50-447-55
143,5-5,3-2-45
371,5-17-11,5-17
348-50-48-50
540,5-401-40,5-40
187,5-8-7-8-9
183,4-5-2,5-40
134,3-8-3,7-3
183,4-5-2,5-40
124,3-8-3,7-3
184,2-8-5-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-45
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3-5
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120,7-3
120 149.3 143.3 143.3 143.3 143.3 153.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 163.3 394 187.5 101.5 579 535.5 182.7 174 306 148.2 53 151.5 185 260 262 259ext 41 27 127 127 1437 265 853 3400 3413 520 702 11177

290G 271G 450 450G 450G 1232 485 494G 1279 2278 520G 550G 1271 576 550G 550G 149 135 49 540 550T 123,8 159,5 159,5 169,5 169,5 169,5 169,5 169,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 5207 | 718
5486
19206
3088
192
3088
192
124,5
77,6
180
73,9
345
4806
54806
54806
54806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
111806
11806
11806
11806
11806
11806
11806
11806
11806
11806
11806
11806
11806
1180 reciprocent 15
I Hw. Koyter 17
I Hussel 7
I 425T 850G 352 352G 750G 750G 2700 370G 740 460G -184 70 210G I A. Alpentin 13,37
Aligussa "18
Aligussa "18
Aligussa "18
Aligussa "18
Bert AG loat "4
Bert Lobert 9
I Bermord "28
Bibl. Institut 5
Borsw, & Vo. 5Borsw, & Vo. 5Borsw, & Vo. 5Chickervo O Dom, Horso 5,55 Geha \*4
Gelgenwasser 6+6
Gerresh, G.L 8
Geldon, D.
Grinnes 2,5
Geas & Sp. \*11
Gradischm, 4
Gew. Frt. \*7
Granzw. H. 4
4 Guano \*2
3 Gell St. 7
0 Gell Vz. 7 250G 400G 540G 414G 278G 44G 250G 988 310G 271G 1708 Kühltr. \*3 Küppersb. \*0 Kica 10 Kupferberg \*20 Freiverkehr 141 134 286 2,95 430G 430G 201 255G 266,7 328 305G 135 121,5 106 3400G 270B 402G 141G 134B 240 245 430G 250G 250G 250G 355G 355G 1238 961 1238 961 360C 1238 Unnotierte Werte Mogd. Faver 6,5 Mointek 3 Main-Kroft "15 MAB 6,5 dgl. Vz. 6,5 430G 167TB S12G 235 DM-Anleihen 97.6 | 458 Togs. 69
97.8 | 6-31.70 | 75.76
100.756 | 75.50 opt. 71
100.16 | 100.27 | 6.375 opt. 72
100.16 | 100.27 | 7.50 opt. 71
100.16 | 100.27 | 7.50 opt. 72
100.27 | 7.50 opt. 72
100.27 | 7.50 opt. 73
100.5 | 7. 7 dgt 87 7.50 dgt 69 7 dgt 73 8 dgt 76 5.75 dgt 78 6 dgt 79 10 dgt 81 10.50 dgt 81 9,75 dgt 82 79,75 ag. 87 9,25 dgl 82 9,25 dgl 82 6,25 dgl 82 7,75 dgl 85 7,50 Aumar 73 7,95 dgl 77 (S.22 sector ra 17.75 kept 8k. Cath 17.75 Sept 8k. Cath 17.75 Sept 8k. 17.55 Sept 8k. 17.55 Sept 8k. 17.55 dgi. 87 17.75 dgi. 80 17.75 dgi. 82 17.50 Shell Int. 72 18.50 Shell Int. 73 18.50 Shell Int. 74 18.50 Shell Int. 75 18.50 S 101,5 99,35G 97,35 94.5 99.75 107.5 107.5 107.5 107.5 98.65G 98.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102.75 102 97,751 1017 96,25 97,71 101 106,25 108,5 105,568 104 102 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,5 100,75 100,75 100,1 100,75 101,55 97,96 97,96 97,96 98,75 97,96 97,96 100,75 97,96 100,75 97,96 100,75 97,96 100,75 97,96 100,75 100 | 100,75 | 100 | 100,75 | 100 | 100,75 | 100 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 100G 100,57 101 100,75G 160G 181 101.51 100.75G 93.75 98.6G 103.75 108.51 101.6 97.75 98.75G 100.6G 100.5 97.75 A.75 Australian & A.55 dgl & A.75 dgl & A.75 dgl & A.75 dgl 77 dgl 77 dgl 77 dgl 78 A.15 dgl 81 A.15 dgl 82 7.35 dgl 82 7.35 dgl 82 7.35 dgl 83 6 75 Austr 1 D C 7 7.25 Autop. C E e9 8 dgl 77 dgl 82 dgl 82 dgl 77 dgl 82 dgl 82 dgl 77 dgl 82 dgl 82 dgl 77 971 92,4G 94,25 102,751 98,75 98,9 100 184,75 100 101,5G 99,25 6,75 t0:t0 Rm, H. 72 6,75 Kothe 67 7,75 dgl 71 6,75 dgl 72 1027 100.75 100.75 100.75 1037 107.57 102.5 102.5 97.856G 98685 96.55G 100 99.75G 99.5 98.25 99.75 102,8T 100G 98.4 102b8 99.75 98.5 101.45G 100.75 99G 100.5 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 100.6 6.75 Homerskey b. 72 3,873 Helsiaid 82 8,75 Homerskey B. 100,75 8,75 Homerskey B. 101,55 9 Eberduaro 80 4,50 IC. 72 9,57 1,50 digi 76 1,750 digi 76 1,750 digi 76 1,750 digi 76 1,750 digi 77 1,750 digi 77 1,750 digi 78 1,950 led. Bk. Impo 73 1,755 digi 77 1,51 digi 88. Japon 78 6.75 dgt, 76 6 dgt, 77 6 dgt, 78 6 dgt, 78 6.50 dgt, 79 7.50 dgt, 79 9.55 dgt, 80 9.50 dgt, 80 9.50 dgt, 80 9.50 dgt, 80 9.50 dgt, 80 100.7 95bG 90 91 93.5bG 100.1 100.7 100.7 100.7 100.25 190G 97.75G 190,251 191,51 99,51 94 192,25 100G 97.5T 100T 101.6T 99.5T 94 102.25 6,75 Neuseel 69 7,50 dgl, 7; 7 dgl, 72 7,75 dgl, 76 6,75 dgl, 78 5,75 dgl, 78 5,75 dgl, 79 7,125 dgl, 79 7,875 dgl, 80 19,75 dgl, 81 100,250 101,35 100G 101,6 100,2 97 98,75 100,85 103,25 108G Daint Fin. Hold 70 1.25 Dan Donsko 76 1.25 Dan Donsko 76 1.50 District Par 69 8.875 E D F 82 7 Betrobusos 77 6 75 dol 78 7 dol 79 5.25 EF Aquit 78 9.75 Embert 82 8 Sanca Noc. 71 7 agi 77 8.50 BNDE 77 8.75 dgi 78 9.25 dgi 80 5.75 BL Amenka 7.75 Bank Takyo 150 Barase Extenes 7.25 agi 78 101.75 101.75 100.75 100.5 100.6 100.6 102.75G 10.5 84T 83T 81.5T 80.8 77.5 70.5 90.5G 90.5 106.25G 105.25 101,75 99,25 97,75G 97,75T 91,58 97,35

Albanz Vermenerang
RWE Vz 163, Reeg 387G; Heritz
Heritz Vz 250
WELT-Aktienholm vom 4. 7. 141
WELT-Unsatzinien vom 4. 7. 141 7,50 Kjobesh. Tel. 72 7 dgt. 72 6,50 dgl. 73 99.75 103G 95.35 99,75 1057 95,5G 1 7 1. 7, 30 a Amsterdam Tokio Zûrich Madrid Ausland Free St. Gedukt S
General Electric
Gustness
Howker Scideley
KC. Ltd.
Imperial Tobacco
Lloyds Bank
Lamfle
Marks & Spencer
Missland Bank
Not. Westmirster
Plessey
Rectat & Colman
dio Tarto-Zen
Entembring Plat. Shell Transp.
Tudie Invester.
Luniteess
Luniteess
Luniteess
Luniteess
Luniteess 44,875 77,75 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40,375 40, 27,75 41,575 21,875 21,875 21,875 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 21 24, 125 51,275 51,275 51,275 50,75 162,625 72,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 12,275 1 17 **New York** Banco de Bibbo Bonco Central Bonco Central Bonco Popular Bonco Popular Bonco de Urquijo Bonco de Vizcoye Crot Dragados El Agusta Femis Fecto Goterios Prec Haroelectr Espiloerduero S E A T. Sevillante de El Telefanco Utran Electrica Electr ACF Maiding
Akto
Akto
Akto
Bk. Nederl.
Amer
Amer
Amer
Amer
Amer
Amer
Benterl
Benterl
Bijentori
Lucus Bols
Bredero
Buhrnom
Dessecus
Fokker
Gist Brocodes
Ood-v. d' Grinte
Hogemeijer 25-90 7770 478 15:20 276 15:20 276 15:20 276 15:20 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25:25 25: 345,5 144,5 144,5 144,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5 67,7 378 120,5 62,2 26,5 72,7 173 50 58,5 34 154,5 188 api NA
Bank Leu
Brown Boven
Goo Geigy Pan
Goo Geigy Pan
Elektr Watt
Fischer Inn
Fraco A
Globad Pan
N La Rocke
Inn
Hotiderbank
Immerlood Inn
nolo-Sursse
Jemol
Landis Gyr
Abovenanci Inh
Motor Columbus
Nestié Inh
Sondoz Inh
Solve Volkab Inh
Sulzer Paristop
Sowssoz
digi INA
Winterthur Ran
Zur Vers Inn
Ind.: Schw. Kred. 231 265 222 234 263 -353 -178 Alegae
Alegae
AMP Cord
Am Cyanamid
Amas
Am Express
Am Hei & Telegae
Aborta
Abrata
Alegae
Aleg 37.425 47.375 77.375 79.375 63.50 59.125 69.125 69.125 67.675 67.675 67.675 67.675 67.675 67.75 67.75 67.75 67.75 7/50 50 714,5 -55,2 154 94 26,1 55,1 50,9 4 706,5 130,6 59,8 208,4 68,8 35,5 174,9 111,7 169 34 155,1 97 26,5 56,5 56,5 56,5 130,2 130,2 130,2 125,5 Mailand ndez: TSE 300 2446,9 166,64 \$4,375 15,875 17,50 35,175 31,375 90,25 32,25 52,125 52,125 76,675 115,675 54,125 Hongkong Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) 211.5 4750 10450 17840 7840 7840 48 128100 4525 43780 940 24795 782 2790 145 75 7795 7890 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 12450 Mitgetelk von Mentii Lynch (Hbg.) 15 4.17 9.50 34.75 14.30 75.40 ndex; (MSEE Toronto Abrible Paper
Alcan Alu
Bk. of Montagal
Bk. of Nova Scata
Boll Canada
Bluesky Oil
Bow Walley
Branda Mines
Brusswick M. & Sm.
Cdn. Inpeniol Bk.
Cdn. Pocit Enterpr
Common
Consent Res.
Denipon Motors
Dome Pelinderum
Domator
Folicanbridge Nick
Great Liskes Popel
Gulf Conode
Gulfstream Res. 25.75 40.50 29.975 43.125 76.50 47.25 A7 Snewengs
Anglo Am Corp 3
Anglo Am Corp 3
Boscott Int.
Bortleys Book
Beecham
Boscos
8 A T Industries
Br Lealand 22,25 1,21 1,24 1,24 350 277 29 436 170 110 100 574 440 97 9,70 245 37,00 110,3 110,6 283 9 Wien Brüssel 18 58,625 48,625 74,675 57,50 4 25 79,675 Brouses

Brouse

Brouses

Brou Singapur Arbed
Brus Lomb
Cockeril O
Ebas
Gevoer!
Kred-Iboni
Petrolina
Soc Gen
Solvay
UCB 1250 2795 148 2350 2250 6490 5756 1886 4820 2895 3600 1200 2280 155 7385 2275 6380 5780 1890 4845 2800 3920 17 50,125 25,625 56,575 29 35,125 51,50 35,625 30 41,375 48,25 Cycle - Car Cold Stanage Dev. Bi. of Sing. Freser - Nease It Kenong Mai Sanlang Mai Sanlang Mai Sanlang Mai Sanlang Mai Sanlang Mai Sanlang Mai Lond Ur. Overs Bank Ur. Overs Bank Kopenhagen 6,70 5,20 10,60 9,28 7,45 9,95 7,35 11,40 2,56 7,40 5,75 752.75 456 234.75 7910 736,5 175,5 955 965 350 253 436 235.5 7890 257.5 124.75 539.5 937 20 21,375 56.50 15,625 56.75 16,75 189,97

Optionshandel

**Up:10113:1211(12)**Frankfurt: 4. 7.: 637. Optionen, 34:350 (26:850)

Aktien, davon 43 Verkaufsoptionen = 2600 Aktien,

Kaufoptionen: A2G 10-75/6/60, 10-30/2, 1-80/7,40/3,

1-30/4, Siemens 10-350/13/40, 1-350/30, 1-370/15,

1-30/8, Veba 10-170/4/60, 1-160/15, BASF 10-140/

19, 10-150/5/60, 16-170/3, 1-140/18, 1-150/12, 1-180/

6.50, 1-170/6, 4-170/3, Rayer 10-130/3/70, 10-150/3 6,50, 1-170 6, 4-170 3, Bayer 10-140/8,70, 10-150/3, 1-140 12, 1-150 8.60, 1-160/8, 1-170/5, Hoechst 10-150.4,60, 1-150/8,40, 1-160/5,60, 4-150/11, BMW 10-360.40, 1-400.40, 1-410/30, VW 10-180/18, 10-190/10, 1-170/29, 1-180/25,50, 1-190/17,90 und 18, 1-200/12, 1-210/6,45, 4-190/25,20, Conti 10-85/20, 10-90/14, 10-95/10, 10-100/7, 10/1103,40, 1-110/6,90, 1-120/5,80, Lufthansa 10-130/6,40, I-130/13, Lufthansa Vorzuge 10-130.4, 1-120/15,50, 1-130/11, 4-140/6,80, Commerzbank 10-190/10.90, 10-200/6, 1-190/16, 200/10, 1-210/7.50, 1-180/21.90, Deutsche Bank 10-330/18,40, 10-340/19,60, 1-340/24, 1-350/14, 1-360/12, 1-380/6, Dresdner Bank 10-190/10, 1-190/13, Horesch 10-50'850, 1-51'10, 1-55'5,80, 1-60'73,40, Man-nesmann 10-160'3,50, 1-150'11,90, 1-160'5,80, 4-170'10,4-180'3, Preussag 10-250'30, 10-270'15,15, 1-270'18,60, Thysica 10-90'2,30, 1-80'12, 50, 1-85'7,

1-95/3,20, Bewag 1-110/5, BBC 1-229/10, Degussa 1-360/30, 1-370/10.60, Ridckner 10-45/1.90, Mercedes 1-510/22, RWE 1-170/14,40, Chrysier 10-85/8, 1-90/12, Sperry Rand 1-95/20, Xerox 4-120/26,50. Royal Dutch 10-120/5,60, 1-120/10,60, E2/ Aquitaine 10-55/3, 1-55/7, 4-50/20, Norsk Hydro 1-150/16, Verkanfsoptionen: AEG 10-80,8, VW 10-130/3, 10-190/7, 1-200/15, Hoesch 10-55/3, Daimer/10-570/8, Deutsche Babcock 10-180/22,70, Kaufhof 10-250/6, 2007, March 1 I-260:10. Klockner 10-40/2. RWE 1-180-12. RWE Vorzüge 1-180/12. Alcan 4-95/20. Chrysler 1-85-9. General Motors 10-180/8. 1-190-10. IBM 1-300-20. Sperry Rand 4-110/19, Xerox 10-120/8, 4-120/23 (1. Zahl Verfallsmonat (jeweils der 15.), 2. Zahl Baispreis, 3. Zahl Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze

| Number | Commark | Comma

Goldmünzen la Frankfurt wurden am 4. Juli folgende Gold-nunzenpreise gesannt (in DM): Gesetzliche Zahlun Verkauf 1682,90 1388,86 687,42 316,92 296,40 235,98 319,20 296,40 1271,10 Atakauf 1385,00 1178,00 26US-Dollar 16US-Dollar (Indiaa)\*\*) 5US-Dollar (Liberty) 518,00 518,00 258,00 249,00 177,00 255,00 240,00 1075,60 1075,00 1 (Sovereignalt 1 (Sovereign Elizabeth I) 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez

2 sudafrikanische Rand Kruger Rund, neu Maple Leaf Außer Kurs gesetzte 248,90 207,00 208,00 316,82 264,48 265,62 20 Goldmark 20 Goldmark
20 schweiz Franken "Vreneii"
20 schweiz Franken "Napokon"
100 osterr Kronen (Neupragung)
20 osterr Kronen (Neupragung)
10 osterr Kronen (Neupragung)
4 osterr Dukaten (Neupragung)
10 sterr Dukaten (Neupragung)
11 Ventent tabl. 18 S. Mahamata. 950,00 199,00 1197.00 249,86 135,66 104.00 459,00 10**8**,00 \*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer \*\*) Verkauf inkl. 7% Mehrwertsteuer

Devisen und Sorten 4.783 2,5570 3,915 1,156 2,9797 89,400 120,680 1,005 33,440 1,683 14,217 1,785 1,785 1,060 46,060 46,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,0 2,5490 3,942 3,942 2,9717 89,180 120,680 4,963 33,210 97,733 33,300 1,683 14,177 1,742 2,180 45,680 2,989 2,989 2,224 2,3225

Devisen
Die enttäuschenden Geidmengenzahlen
vom Freitag, der erwartete Rückgang verwandelte sich in ein Plus von 600 Mio. Dollar, wandelte sich in ein Plus von 600 Mio. Dollar, führte schon in den USA zu den Eindeckungen von Minus-Positionen. Auch in Europa blieb am 4.7. die Dollarfestigkeit erhalten. Bei ruhigem Geschäft wurde der Kurs mit 2,5530 festgestellt, wobei die Bundesbank 17,75 Mio. Dollar abgab. Der hochste Tagespunkt wurde mit 2,5560 erreicht. Die Festigkeit des Dollar sorgte auch für höhere Kurse für die meisten anderen amtlich notierten Wahrungen. Das Britische Pfund gewann 1,8 Pf. auf 3,908 und der Kanadische Dollar 69 Pf. auf 2,0757. Die nächsthöheren Kursgewinne wiesen die Norwegische Krone mit 2,7 Promille auf. Dollar in: Amsterdam 2,5595; Brussel 51,12; Paris 7,6670; Mailand 1513,20; Wien 17,9850; Zürich 2,1138. Pfd/DM 3,149; Pfd/Dollar 1,5307 Pfd/DM 3,908

Ostmarkimrs sm 4 7. (je 100 Mark Ost) - Berlin: Ankaud 20,00; Verkaud 23,00 Did West; Frankfurt: Ankaud 18,50, Verkaud 22,50 DM West.

Devisenterminmarkt.

Die Terminmärkte wiesen am 4. Juli krus 5
Verdinderungen auf Pfund/DM-Deports wirder
her quotiert. 1 Monate 3 Monate 5
Dollar/DM 1.15/1.05 3.02/2.92 5.53
Pfund/Dollar 0.01/0.03 0.02/0.11
Pfund/DM 2.30/0.90 5.007.90
FF/DM 30/14 65/89 

Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Tagesgeld 5.05-5.10 Prozent; Monatageld 5.45-5.8 Prozent
Tagesgeld 5.05-5.10 Prozent; Monatageld 5.45-5.8 Prozent
Tagesgeld 5.05-5.10 Prozent; Monatageld 5.45-5.8 Prozent
Privatdiskonnegtse am 4.7: 10 bis-20 Tage 3.3
3.40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3.35 G-3.40 Prozent
Lombardastz 5 Prozent
Bandenschutsbriefe (Zinsinuf vom ) Juni 192
Zinsstaffel in Prozent jährisch, in Rismings
Schenrendlien in Prozent für die inverlige Reitig
schenrendlien in Prozent für die inverlige Reitig
5.77: -8.50 (6.38) -9.09 (6.23) -9.50 (7.30; Aussahl
10 (Typ B) 4.50 (4.60) -6.00 (5.60) -7.50 (3.67)
3.00 (6.38) -9.50 (7.40) -9.50 (7.70) Pinnarennami
den Bundes (Renditen in Prozent): Jahr 5.51 in
den





Jahresabschluß zum 31. Dezember 1982 Kurzfassung in Mio DM -

Unser Leistungsangebot: Geschäftsbereiche. Liegenschaften Grundstücksflächen

Gebäudenutzflächen tandorte in der Bundesrepublik Kavernenbau und -betrie ausoesolter Raum 13,6 Mio m<sup>3</sup>

Transport und Lagerung Eigentümer von Kesselund Spezialgüterwager 3600 Erstellung und Betrieb von Lagerkapazitäten für lineralöl und -produkte 810000 m<sup>3</sup> Reparaturwerk für Kesse und Spezialgüterwagen

**Ihr Partner** für die Märkte von morgen



Trees Lab

eingelagertes Rohöl

Industrie Verwaltungs Gesellschaft mbH

7,32 Mio t

Zanderstraße 5 · Postfach 200886 5300 Bonn - Bad Godesberg Telefon (0228) 844-0 - Telex 0885435

| AKTIVA               | BILA                                    | NZ .                      | PASSIVA |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|
|                      | 1982                                    | -                         | 1982    |
| Sachanlagen einschl. |                                         | Stammkapital              | 54.0    |
| Anzahlungen          | 286.3                                   | Rücklagen                 | 112.0   |
| Finanzanlegen        | 33,4                                    | Sonderposten mit          |         |
| Vorräte              | 3,3                                     | Rücklageanteil            | 0,1     |
| Forderungen          | 18,5                                    | Rückstellungen            | 43,6    |
| Flüssige Mittel und  | 10,0                                    | Verbindlichkeiten         |         |
| Wertpapiere          | 6.4                                     | langfristig .             | 91.5    |
|                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | kurzfristig               | 39,1    |
|                      |                                         | Bilanzgewinn              | 7,6     |
| <del></del>          | 047.0                                   |                           | 347,9   |
|                      | 347,9                                   |                           | 341,9   |
| _                    |                                         | Eventualverbindlichkeiten | 1,7     |
| Treuhandvermögen     | 388,4                                   | Treuhandverpflichtungen   | 388,4   |

Umsatzerlöse einschl. Bestandsveränderungen und Eigenleistungen 147,3 131,2 Personalaufwendunger Abschreibungen auf Sachanlagen

Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen Mehraufwendungen aus den übrigen Aufwands und Ertragspositionen Jahresüberschuß und Bilanzgewinn

industrieverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Dr. h.c. Mertes Der ungekürzte Jahresabschluß wird im Bundesanzeiger veröffentlicht; er trägt den Bestätigungsvermerk der Treuarbeit Aktiengesel prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.



VEBA Aktiengesellschaft

Bonn und Berlin · Verwaltungssitz Düsseldorf · 4000 Düsseldorf 30 · Karl-Arnold-Platz 3 Wertpapier-Kenn-Nummern 761 440/761 441

# **ENLADUNG**

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, dem 25. August 1983, 10.00 Uhr in Duisburg, Mercatorhalle, Eingang König-Heinrich-Platz

#### Tagesordnung

-----

೯೯೦ಗಡು <del>ಗಿತ್ತಿ</del>

**建设在** 

### SAC

Deventer

SALES BASE

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsiahr 1982 mit dem Geschäftsbericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates sowie Vorlage des Konzernabschlusses mπ dem Konzerngeschäftsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 1982

Ausschüttung einer Dividende von DM 7,50 je Aktie im Nennwert von DM 50,-, so daß einschließlich des Steuerguthabens von rd. DM 4,22 der Gesamtertrag je Aktie rd. DM 11.72 beträgt.

3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsiahr 1982

4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1982

5. Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsanleihen, Schaffung bedingten Kapitals und Satzungsänderung

Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Optionsanleihen durch VEBA AG oder durch 100 %ige ausländische Beteiligungsgesellschaften in Deutscher Mark, US-Dollar oder Schweizer Franken bis zum Gesamtnennbetrag von DM 500 Mio, Schaffung bedingten Kapitals von bis zu DM 250 Mio durch Ausgabe neuer Inhaberaktien und entsprechende Änderung von § 3 (Grundkapital) der Satzung.

6. Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. August 1983. Die Hauptversammlung hat 7 Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner zu wählen;

vorgeschlagen werden:

Frankfurt

Dr. MARCUS BIERICH, Mitglied des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG, München Dr. F. WILHELM CHRISTIANS, Sprecher des Vorstands der Deutschen Bank AG, Düsseldorf ROLF DIEL Mitglied des Aufsichtsrats der Dresdner Bank AG, Düsseldorf Prof. Dr. HERBERT GRÜNEWALD, Vorsitzender des Vorstands der BAYER AG, Leverkusen HELMUT GUTHARDT, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Genossenschaftsbank AG,

WALTER MARTIUS, Vorsitzender des Vorstands der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre e. V., Frankfurt

RUPPERT SIEMON, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V., Düsseldorf

7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983

#### Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Der Vorstand wird etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 125 ff AktG nur mitteilen, wenn die Aktionärseigenschaft nachgewiesen wird.

Vollständiger Wortlaut der Einberufung Der vollständige Wortlaut der Einberufung dieser Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger Nr. 121 vom 5. Juli 1983 veröffentlicht.

#### Zum achtzehnten Mai VEBA-Aktionärsversammlungen

Die VEBA wird auch in diesem Jahr wieder in drei Städten Aktionärsversammlungen durchführen, um über den Geschäftsverlauf des Konzerns und die Tagesordnung der Hauptversammlung zu berichten und Fragen ihrer Aktionäre zu beantworten.

Die Aktionärsversammlungen finden in folgenden Städten statt:

Dienstag, 26. Juli 1983, 18.00 Uhr,

Prälat Schöneberg, Großer Festsaal und Marmorsaai

Hamburg Donnerstag, 28. Juli 1983, 18.00 Uhr, Congress Centrum Hamburg, Festsaal (Saal 3).

Am Dammtor München Dienstag, 2. August 1983, 18.00 Uhr, Schwabingerbräu, Großer Festsaal, Leopoldstraße,

Eingang Feilitzschstraße Der Besuch dieser Veranstaltungen ist im Gegensatz zur Hauptversammlung ohne beson-

dere Einlaßkarten möglich. Gäste sind herzlich willkommen! CENTRAL, Dep. de Brosd St., London-Ed

30,7

123,6

7,6



wenn Sie ein and vor dem Verhungern retten.

Wir vermitteln Ihnen die Poersönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,- im Monat (steuerl.

absetzbar). CCF Kinderhilfswerk Deutscher Patenkreis e.V.

1710-702 PSA Suntgart. CCF ist sines der größten überkonfessionellen Kinderhilfswerke der Welt und betreut schon über 260.000 Kinder. **29-9-9-9-9-9-9-9-9-9** 

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Liebe Nachbarn, wie wär's mit einem Federbali-Match?

Rasen betreten erlaubt! Kommt einfach 'rüber! Die Schnur ist schon gespannt und Schläger gibt's genug. Die neue Spiel-mit-Broschüre "Federball/Badminton" gibt's gegen DM -,40 Rückporto beim Deutschen Sportbund, Postfach, 6000 Frankfurt 71.



# "Eine der kapitalstärksten Banken der Welt."

R. Leigh-Pemberton, Chairman

Das internationale Geschäft hat im Jahre 1982 wiederum erfreulich zugenommen. Der Beitrag zum Gruppenergebnis betrug 36%.

Die internationalen Finanzierungen sind in ihrer Bedeutung während der letzten Jahre erheblich gewachsen. Wir pflegen weiterhin diese Seite unseres Geschäfts mit Vorrang, um für unsere Kunden einen umfassenden und effektiven Service zu gewährleisten.

Die internationalen Finanztransaktionen werden durch Zins- und Devisenswapgeschäfte immer komplexer. Deshalb haben wir unsere Dienstleistungen an unsere multinationalen Kunden auf diesem Gebiet ausgeweitet.

Die internationalen Dienstleistungen der Bank haben sich mit der Gründung der 100%igen Tochtergesellschaft National Westminster Financial Futures Limited weiter entwickelt. Diese neue Gesellschaft hat vier Sitze an der London International Financial Futures Exchange. Sie bietet einen vollständigen Vermittlungs- und Beratungsservice an und steht den Kunden bei der Gestaltung von Sicherungsgeschäften entsprechend ihren Bedürfnissen zur Verfügung.

| Wesentliche Zahlen 1982                                              |        |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
|                                                                      | £ mio. | DM mio. |  |  |
| Grundkapital                                                         | 238    | 912     |  |  |
| Rücklagen                                                            | 2.301  | 8.813   |  |  |
| Einlagen                                                             | 50.196 | 192.251 |  |  |
| Ausleihungen                                                         | 41.475 | 158.849 |  |  |
| Konzerngewinn vor Steuern                                            | 439    | 1.681   |  |  |
| Nicht ausgeschütteter Gewinn                                         | 329    | 1.260   |  |  |
| Ziffern in DM unter Zugrundelegung des Wechselkurses vom 31.12.1982. |        |         |  |  |

Unser Geschäftsbericht mit den Ausführungen des Chairman kann durch The Secretary's Office, National Westminster Bank PLC, 41 Lothbury, London EC2P 2BP, England bezogen werden. Tochtergesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland: DEUTSCHE WESTMINSTER BANK AG

Zentrale: National Westminster Haus, Mainzer Landstraße 49, Postfach 11 10 51, 6000 Frankfurt am Main 1. Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und München.

# National Westminster Bank Group

Eine weltweit operierende Bank.

#### BADENWERK AKTIENGESELLSCHAFT

Karlsruhe

Wertpapier-Kenn-Nr.: 515 060 -

#### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung vom 1. Juli 1983 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 1982 von 29 514 786 DM zur Ausschüttung tolgender Dividende: 4,50 DM je 50-DM-Aktie und nominell 225 000 000 DM Namensaktien: 6. - DM is 50-DM-Aktle auf - nach Abzug des Eigenbesitzes nominell 74 504 000 DM Inhaberaktien zu verwenden und den Restbetrag von 324 306 DM auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende wird - nach Abzug der Kapitalertragsteuer - vom 4. Juli 1983 an gezahlt, und zwar auf Namensaktien unmittelbar durch die Gesellschaft, auf Inhaberaktien gegen Einreichung der Gewinnanteilscheine Nr. 10 bel einer der im Bundesanzeiger Nr. 121 vom 5. Juli 1983 veröffentlichten

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von %16 der Dividende verbunden; es entspricht der von der Gesellschaft für die Dividende gezahlten Körperschaftsteuer. Steuerguthaben und Kapitalertragsteuer werden bei inländischen, nicht von der Steuer befreiten Anteilseignern gegen Vorlage der vom depotführenden Kreditinstitut auszustellenden Steuerbescheinigung auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet und im Falle der Überzahlung erstattet.

Vom Abzug der Kapitalertragsteuer wird abgesehen, wenn eine Inländische natürliche Person dem depotführenden Kreditinstitut eine Nicht-Veranlagungsbescheinigung des Wohnsitzfinanzamts eingereicht hat. In diesem Falle wird auch das Steuerguthaben vom depotführenden Kreditinstitut gut-

Karlsruhe, den 5. Juli 1983

#### BADENWERK AKTIENGESELLSCHAFT

**Der Vorstand** 

**Wenn Sie es** 

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 aufgeben

# Texaco Inc. TEXACO White Plains, New York

\$ 2 304 900 000 4 231 000 000 2 145 000 000

563 000 000 563 000 000 5 9 343 000 000 5 2 162 600 000 9 284 000 000 5 14 086 000 000

: 523 000 000 5 27 114 000 000

6 243 000 000 : 721 000 000 696 000 000 2 205 000 000 1 845 000 000

5 1 714 000 000 664 005 000 5 12 416 000 000 5 14 794 000 000 568 000 000

\$ 46 986 000 000

1 033 000 000 5 48 019 060 000

S 29 890 000 000 1,225 000 000

581 000 000 472 000 000

1 296 000 000 216 000,000

1 667 000 000 1 356 000 000 35 000 000

5 46 738 000 000 5 1 261 000 000

Verbindlichkeiten aus Leasing-Verträgen Rückstellungen für aufgeschöbene Ertragste

teriose und andere Ertrage ture und Dienatheistungen

denden, Zwaen und sonslige Enräge Vertnebs- und Verwaltungsvosten Instandhallung und Reparaturen Kosten nicht hundiger Bohrungen Abschreibungen auf das Anlageve tevem außer Enragsteuern

# Das große WELT-Prämien-Angebot

Wenn Sie der WELT einen neuen Prämien. Hier nur einige Beispiele: Pilotenkoffer, Herren-und Damen-Armbanduhr, Schallplatten oder aktuelle Bücher. Weitere Prämien im WELT-Katalog.

Abonnenten vermitteln, haben Sie freie Auswahl unter vielen wertvollen Bitte anfordern!

An: DIE WELT, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte schicken Sie mir den WELT-Prämien-Katalog, Straße/Nr.: \_

STATE STATES

| Bundesanleihen   4 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 7   1 | Renten gedrückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F 8 Chem. Higs 71 100.46 100.496 Process 100.65T 100.5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —— Ausianu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 7 1 7 6 6 gi 78 1 7 788 83.2 93.3 5 93.5 5 94.35 5 94.35 6 gi 78 1 7 8 8 93.2 93.3 100.100.1 77 5 8 93.2 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35 9 | Der Rentenmarkt stand im Zeichen der in den USA wieder anziehenden kurzfristige Zinsen und in Furcht vor einer Einengung der dort abermals gewachsenen Geldmer ge. Die Kurse der öffentlichen Anleihen wurden bis zu 0,40 Prozentpunkte zurückge nommen, im kürzeren Bereich weniger, im längeren Bereich stärker. Enttäuschun herrscht darüber, daß der Anlagetermin bisher ehne Auswirkungen auf die Renter tendenz geblieben ist. Unter diesen Umständen mißt man den Konditionen de neuen Bundesanleihe besondere Bedeutung bei, die am Dienstagnachmittag bei schlossen werden sollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | To Toraco 84 99.56 99.56 6 6 Gestavaru. 84 99.56 99.56 6 6 6 Gestavaru. 84 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.        | 4 7. 1.7  44.7 44.4  38.9 38.6 45.1  47.56 45.1  Area Logade 13.7  48.7 26.5 69.8  49.306 F. Alexa 60.5 69.8  40.2 140 F. Alexa 60.5 69.8  40.2 140 F. Alexa 60.5 69.8  40.2 140 F. Alexa 60.5 69.8  40.2 F. Alexa 60.5 69.8  40.3 F. Alexa 60.5 69.8  40.4 60.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  40.5 69.8  4     | F Manutiar Food 6 25 62 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8th del 731   385   383.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   182.3   18 | ## 6 dg. Pf 20  6 dg. Pf 20  87 dg. Pf 27  7 dg. Pf 27  98,256  99,256  87 dg. Pf 27  99,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256  89,256   | 7% ogi 75 7% ogi 75 99.55 99.35 8 Klückerer W. 63 99.56 99.56 99.56 99.57 99.36 6 Lude 64 99.15 98.25 99.56 99.56 99.56 99.56 99.57 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36         | Negit Area   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.5   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6   138.6     | D   Mateusphale EL   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7% dgl 79 II 1/89 88.65 97.3 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.9 10 dgl 80 1 1.90 88.45 100 97.5 10 dgl 80 1 7.90 100 7.5 101 8% dgl 80 II 1.90 100.75 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5 100 97.5  | 994 digit Pf 105   102,856   102,856   102,856   102,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856   103,856 | 8 dg 63 95.75 987 70 0 \$ 75 60 1.65 75 60 1.65 75 60 1.75 98.75 98.75 98.75 75 100 77 00 \$ 75 100 77 00 \$ 75 100 77 00 \$ 75 100 77 00 \$ 75 100 77 00 \$ 75 100 77 00 \$ 75 100 77 00 \$ 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 100 75 | 84.1 84.5 1.500 F Care Core 115.3 15.5 15.5 15.5 15.6 15.6 198.9 September 117.7 118 15.0 C F Care Core 117.8 15.1 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15.2 5 15 | F Romento 172 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8% ogp 8.3 6-93 100,65 100,65 100,65 8 dgl, 72 87 1016 1016 1016 8 dgl, 72 87 1016 1016 1016 1016 8 dgl, 72 87 1016 1016 1016 1016 8 dgl, 72 87 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 dgt, Pf 54 8 dgt, Pf 199 8% dgt, Pf 112 8% dgt, Pf 191 8% dgt, Pf 112 8% dgt, Pf 191 101,256 8% dgt, Pf 191 102,56 102,56 8% dgt, Pf 191 102,56 102,56 103,56 9 dgt, KD 217 9 dgt, KD 217 102,56 102,56 103,56 103,56 9 dgt, KD 218 103,66 103,66 103,66 104, Pf 32 105,66 105,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 106,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 107,76 10 | F 4% AK20 69 31/2 A8 Bigson 78 324 Bigson 112.56 324 Bigson 78 325 Bigson 78 326 Bigson 78 327 Bigson 78 328 Bigson 78 328 Bigson 78 329 Bigson 78        | Display   Disp   | M Rustenburg Plat. Hold  F Santo Shamarin  M Santo  M San |
| 10t-s dgl 81 S. 18 10868 107.35 107.35 10 cgl 81 S. 19 1086 105.55G 106 106.85 106.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 104.85 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25 106.25  | F 54 Dr Ger, bit. IS 70 S1T 91T 91.56 degl. IS 71 93.56 93.56 59.35 93.56 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36 95.3 | 314 Manuda F 78 SUT 936 F 8% Eurofine 87 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.5   100   19.5   5.756   100.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5   10.5     | D Sourcy Corp.  F Suptry Corp.  F Suptry Corp.  F Startey Blac  F Startey Blac  F Startey Blac  F Suptry-Davathar-P.  F Suptry-Davathar-P.  D Sourchoose Metal  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857  1 .857 |
| F 4 Abi 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 dgl. PF 37 5 dgl. PF 87 7 dgl. PF 123 996 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 97, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 156 98, 157 98, 156 99, 177 98, 100, 176 98, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100, 176 99, 100 | 3% Santyo Bec. 78 3% Saryo Bec. 78 3% Saryo Bec. 78 6% Selden 76 6% Selden 76 107,56 107,56 110 108 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 110 109 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Jeson 5.56 5.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 Thomson-CSF 55.6 5 55.6 6 7 Thom Earn 22.86 27.56 7 Thom Earn 22.86 7 Thom E |
| Warenpreise — Termine<br>Fester schlossen die Gold-, Silber- und Kup<br>tierungen am Freitag an der New Yorker C<br>Höher wurden auch Kaffee und Kakao bewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sing -\$\text{Strawerk}  Size of Strong Stro        | August 257.50-258.50 258. Nr. 2 RSS Juli 257.50-258.50 258. Nr. 2 RSS Juli 243.00-249.00 249. Nr. 3 RSS Juli 242.00-249.00 249. Nr. 3 RSS Juli 242.00-249.00 249. Nr. 3 RSS Juli 242.00-243.00 243. Tendestz: ruting 79.50 80.00 Julie London (£/tgt) 1. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00-256,00 ab West prompt 1.7. 38. 6, 50-253,50 (Rang, Pag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pelladium<br>fr. Randarpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Getreide und Getreideprodukie   GenuBmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sac 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57.25 56.50 BWD 350.00 BTC 399.00 BTC 399.00 BTC 350.00        | 390,00   De Preise versiehen sich für Abnehmermengen von 1 bs 5 t heil Werk.  Preise   Edelinetaile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122,00   1202,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,00   1205,   |
| Columbia    | Checago (c/b) Juli   19.36   19.42   19.33   19.42   19.33   19.45   19.53   19.65   19.65   19.65   19.65   19.65   19.65   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60   19.60     | 1. 7. 38. 5. (DM pt 100 kg) 44.20 44.50 44.50 Blet: Bass London 4. 7. 4.5.0 45.10 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 45        | Causa Look (Hang)   Organs (Hops - 1)   Orga   | Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dist   156.50   157.50   157.50   157.50   158.55   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169.25   169   | Chicago (c/lb)   Chic   | S71,0-575,0   S70,0-574,0   NE-Wetalie   S83,0-584,0   S84,5-585,0   116   120   IM pe 100 kg;   4. 7.   S84,5-585,0   F70,00   640,00   640,00   640,00   G40,00            | 1. 7. Gold (U.SS/Fernatze) London 4. 7. 1. 7. 10.30. 416,00 416,75 416,00 416,75 416,00 416,75 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12.50 70.12   | Risel (£4) Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Umsatz   Sees    | 2634 (Chicago (effb)  Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -Auf der Grandlage der Meidungen Riter höchsten i<br>sten Radpress durch 19 Repterverandere und Reph<br>1, 7. 39. 6.<br>77.00-76.50 78.00-79.50<br>78.00-80.00 78.90-78.50<br>77.20-78.00 77.50-77.60 78.56 3. 1 Ver-<br>arbemänigssaufe 360-376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Mouste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenlos beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Gebührenvereinen muß das Handwerk gelegt werden.

| An ZAW Abt. Kommunikation Postfach 2006 47, 530 | 0 Bonn 2 | } |              |         |       |
|-------------------------------------------------|----------|---|--------------|---------|-------|
| Bitte senden Sie mir die<br>über Abmahnungen an |          |   |              |         |       |
| Name:                                           | · · ·    |   |              | <u></u> | ·.    |
| Stroße:                                         |          |   |              |         | <br>_ |
| PLZ/On:                                         |          |   |              |         | _     |
|                                                 | ٠.       |   | <del>.</del> |         |       |

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2





## Leute, liebt lesbisch!

eka. – Vor drei Jahren veröffentlichte Monika Sperr ihren Erstlingsroman "Die Freundin". Wie damals, führt sie uns auch mit ihrem neuen Buch "Der Tag beginnt mit der Dämmerung", auf die Kriegsschauplätze lesbischer Liebe. Die erotische Beziehung zwischen Frauen sei eine natürliche Zweitmöglichkeit, meint die Autorin und erzählt uns die Geschichte der Journalistin Regine Bodenburg.

Erst im fünfunddreißigsten Lebensjahr übermannt Regine das (leider nicht näher erklärte) Ge-fühl der Liebe zur Frau. Schon ihre Mutter, "Eiserner Gustav" genannt, kam auf Dauer nicht mit Männern klar. Regines Schwe-stern leben seit vielen Jahren mit weiblichen Partnern zusammen. Was also ist mit Regine los, daß sie erst so spät den zweiten erotischen Bildungsweg einschlägt?

Schmerzliches mußte geschehen, nämlich die Trennung von ihrem Partner Manuel, der, einigen Insekten gleich, mannigfache Blüten besucht. Von der zänkischen Mutter wird Regine auf die Insel Bornholm eingeladen. Regi-ne trifft auf Ulrike Drossen, eine sechsundvierzigjährige Internistin aus Berlin. Die amazonenhafte, erfahrene Ulrike kann warten. So ist es schließlich Regine, die zum Bettgeschehen auffordert.

Der Liebesgenuß wird freilich getrübt durch Regines Erinne-

rungen an Manuel. Wechselweise trifft sie sich mit ihm in München, mit Ulrike in Berlin. Telefonate. Zwischendurch arbeitet Regine auch mal. Sie schreibt Arti-kel über Heimkinder, hält Vorträbei Feministinnen Ulrike zieht tatsächlich nach München in Regines Nähe. Es nützt nicht viel Immer wieder frischt Manuel, Lehrer ist er, Regines Alltag auf. Auch führt er ihr seine Freundinnen vor. Regine, schwankend zwischen Lesbos und Manuels pädagogischem Eros, vermag sich nicht zu ent-

Der Klappentext sieht das so: "Drei Menschen werden hier ge-schildert: Berufstätig, engagiert, von einer immer chaotischeren fährdeteren Umwelt gestreßtund trotzdem glauben sie an das Prinzip Hoffnung. Drei Men-schen, die sich mit der Frage her-umschlagen, ob und wie Glück in dieser korrupten, nur noch lei-stungsorientierten Gesellschaft überhaupt möglich ist." Ulrike muß sich einer schwe

ren Operation unterziehen. Zu gleicher Zeit gibt Manuel betannt, daß eine Lehrerin ihn auf längere Sicht strapazieren wird. Die Geschichte dieser flauen Gefühle strebt dem flauen Höhepunkt zu. Trivialliteratur-Tradition gelangt zum Einsatz Regine geht in sich. Als die genesende Ulrike bekennt: "Ich liebe dich noch mehr, als ich bisher wußte. Vermutlich wird man sich der Kraft seiner Gefühle erst in Extremsituationen bewußt", ant-wortet Regine: "Willst du mich denn noch?" Ulrike will. Prinzip Hoffnung? Prinzip Glück?

Regensburg: 3. Weltkongreß für Logotherapie

## Dem Frust keine Chance

Die Klagen über ein immer mehr um sich greifendes Sinnlosigkeitsgefühl, an dem heute viele Menschen leiden, sind mittlerweile unüberhörbar geworden. Ursachen einer zunehmenden "Sinnfrustration", deren Auswirkungen auf den Menschen unserer Zeit und Möglichkeiten der Sinnfindung waren zentrale Themen auf dem 3. Weltkongreß für Logotherapie, der in Regensburg stattfand.
Insbesondere V. Frankl (Wien),

der Begründer der Logotherapie, G. Funke (Berlin) und E. Lukas (München) gingen der Frage nach, inwieweit die Zunahme bestimmter Formen von Depression, Lebensangst und Aggression zu ei-nem nicht unerheblichen Teil auf eine tiefgreifende Sinnfrustration zurückzuführen seien. V. Frankl verwies zunächst auf die übereinstimmende Feststellung, daß sich die Sinnfrustration vor allem in den westlichen Industrienationen beinahe epidemieartig ausbreite. Aber nicht nur dort. In jüngster Zeit werde das gleiche Phänomen in zunehmenden Maße auch in den sozialistischen Ländern beobachtet; wenngleich in anderen Ausprägungen.

G. Funke interpretierte die Beobachtungen, die er unter anderem in seiner Arbeit mit jungen Menschen gemacht hat, dahingehend, daß das Gefühl der Sinnlosigkeit und der inneren Leere den Menschen nachgerade anfällig mache für aggressives Verhalten.

E. Lukas sowie V. Frankl berichteten von Fällen, in denen die Patienten aus ihrer Depression herausfanden, nachdem sie zusammen mit dem Logotherapeuten Möglichkeiten der Sinnverwirklichung in ihrem Leben erarbeitet hatten und ein Stück weit den Weg in Richtung eines Zieles gegangen waren, für dessen Erreichung sich der Einsatz aller Kräfte lohnt. Das Aufleuchtenlassen von Sinnmöglichkeiten im therapeutischen Prozes sei is bekenntischen Prozes zeß sei ja bekanntlich eines der zentralen Anliegen der Logotherapie. Dabei gehe es keineswegs darum, wie Frankl immer wieder betonte, dem Patienten oder Ratsuchenden gewissermaßen \_einen Sinn zu verordnen". Den müsse der Patient vielmehr selbst entdecken und sich frei für dessen Verwirklichung entscheiden.

Die Logotherapie, die immer schon neben der strikten Beach-

Mitten in Deutschland sind wir hier – auf halbem Wege zwi-

schen Hamburg und München.

Bad Hersfeld ist von Weimar, Leipzig, Dresden nicht weiter entfernt

als von Marburg, Frankfurt, Mann-heim oder Stuttgart. Man hat gera-

de deshalb diesen Festspielen hier

in Bad Hersfeld immer wieder eine besondere "deutsche Aufgabe" zu-

gesprochen. Das hier gepflegte

Schauspiel und die hier dargebote-

ne Theaterkunst sollten eine geisti-

ge Ausstrahlungskraft nach allen Himmelsrichtungen entfalten und

in alle Teile Deutschlands hinein-

wirken – gerade weil die Besucher, die früher so zahlreich von drüben

kamen, nun ausbleiben. Weil sie

land in diesem Jahr möglich ist, die

Wirkungsstätten Luthers zu besu-

chen, die nahegelegene Wartburg, Eisenach, Gotha, Eisleben oder

Wittenberg - es eines nicht zu fer-

nen Tages auch wieder möglich

sein wird, daß Deutsche von dort

zu uns herüberkommen, um am

hiesigen kulturellen Leben teilzu-

Luther und Schiller sind prägen-

de Gestalten unserer deutschen

Kultur und unseres gemeinsamen

geistigen Erbes. Keine Macht die-

ser Erde kann uns Deutsche daran

hindern, dieses gemeinsame Erbe

nehmen.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß – so, wie es für viele Tausende aus der Bundesrepublik Deutsch-

müssen, nicht weil sie wollen.

Aus Rainer Barzels Eröffnungsrede in Hersfeld

Eine deutsche Aufgabe

tung der biologischen und psychologischen Gesetzmäßigkeiten auch die geistige Dimension des Men-schen in den Blick genommen habe, setze ja bei entsprechender In-dikation gerade auf die Fähigkeit des Menschen zur "Selbst-Transzendenz" und "Selbst-Distanzierung". In der Selbst-Transzendenz bejahe der Mensch "das fundamen-tal-anthropologische Faktum, daß menschliches Dasein immer auf etwas verweist, das nicht wieder es selbst ist - auf etwas oder auf jemanden, nämlich ... auf einen Sinn, den es zu erfüllen gilt, oder aber auf mitmenschliches Dasein, dem es begegnet". Diese potentielle Fähigkeit werde z.B. bei der logotherapeutischen Methode der Dereflexion" angesprochen. In dem Maße wie es dem Patienten gelingt, seine Aufmerksamkeit auf ihn erfüllende Aufgaben zu lenken, geht seine krankhafte Selbstbeobachtung zurück und den Symptomen, die ihn vorher schwer belastet haben, wird gleichsam der Wind aus den Segeln genommen.

Bei der Methode der "paradoxen Intention" komme vor allem die Fähigkeit zur Selbst-Distanzierung ins Spiel – "nicht zuletzt in Form der spezifisch menschlichen Fähigkeit zum Humor!" (E. Lukas). Wenn es dem Patienten – auch hier zumeist mit Hilfe des Therapeuten gelingt, sich in einem Anflug von Selbstironie das Auftreten des Symptoms "herbeizuwünschen", vor dem er sich ja so sehr fürchtet (z. B. starke Schweißausbrüche bei Unterredungen mit Vorgesetzten o. dgl.), so würde er zu seiner eigenen Überraschung bald gar nicht mehr dazu in der Lage sein.

Frankl betonte mehrfach, daß er die Logotherapie nicht als die allein selig machende Methode in der Psychotherapie betrachte. Sie stelle vielmehr eine hinreichend validierte, d. h. auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende und vor allem notwendige Ergänzung zum bisherigen psychotherapeutischen Angebot dar. Auch dürfte außer Frage stehen, daß man die Logotherapie in Fällen von "noogenen Neurosen", die ätiologisch auf einen inneren geistigen Konflikt und/oder auf eine entsprechende Sinnfrustation zurückzuführen sind, sehr wohl als Methode der Wahl ansehen kann.

festzuhalten. Auf die Dauer ist Geist stärker als Macht – vorausge-

setzt, wir errichten nicht noch

Mauern aus der Trägheit der Her-

Schiller prophezeit, wir werden es heute abend wieder erfahren,

nicht den einfachen und leichten

Sieg der Menschheitsideale. Das

Zwangssystem mit seiner Unter-

drückung der Geistesfreiheit wird

erschüttert, aber nicht gestürzt.

Der Marquis opfert sein Leben, und Schiller kommentiert diesen

Opfertod mit dem Satz: "Aufopfe-

rungsfähigkeit ist der Inbegriff al-ler republikanischen Tugend." Uns gibt dieser Satz zu denken: Für die Ideale der Menschheit gilt weder

eine politische Erfolgsgarantie noch eine Garantie ihrer dauem-

den Erhaltung. Da muß man schon selber ans Werk gehen und dabei

Darmstadt und Mannheim, Wei-

mar, Leipzig und Dresden sind die

Entstehungsorte dieses Werkes,

das in einem längeren Reifungs-und Formungsprozeß entstand, bis

es 1787, also kurz vor der Französi-

schen Revolution, zum ersten Mal

aufgeführt werden konnte. Ich

muß wohl nicht noch besonders

betonen, daß die Festspielleitung mit der Entscheidung für Schillers

"Don Carlos" eine gute Wahl ge-

RAINER BARZEL

troffen hat.

WALTER L. KIPPER

Cornflakes statt Kirschblüten: Ken Russells "Butterfly" beim Festival zweier Welten in Spoleto

# Die Träume der Kurtisane Cho-Cho-San

Spoletos "Festival Zweier Wel-ten" hofft, demnächst drei Welten zu gehören. Nach dem amerikanischen Charleston bittet nämlich auch Australien darum, das inzwischen 26jährige Festival importie-ren zu dürfen. Das würde zwar Spoletos Ruhm, nicht aber seine Gäste vermehren, denn schon jetzt sparen sich viele Aficionados den weiten Weg aus Übersee.

Dabei begann man mit einem Paukenschlag: der "Madame But-terfly" in Ken Russells Regie, der wilde Gerüchte aus Charleston vorausgingen. Russell, so las man, habe Puccinis Werk verfälscht und zu einer antiamerikanischen Persiflage gemacht. Das Premierenpubli-kum, das 100 000 Lire für einen Platz im Teatro Nuovo bezahlte, war so elektrisiert und am Schluß samt dem Gros der Kritiker so entrüstet, wie der Ruf der Aufführung es verlangte. Sie hatten recht, von der Musik enttäuscht zu sein, die schließlich das Wichtigste an einer Oper ist, zumal einer von Puccini.

Das Spoleto-Festival-Orchestra. ein junges, nur in Charleston und Spoleto miteinander musizierendes Ensemble, braucht einen guten Dirigenten. Unter der Stabführung von John Matheson blieb es flach und ausdruckslos, die meisten Stimmen auch Der Linkerton des Isländers Christian Johanson ersetzte Stimmkultur mit Lautstärke. Alle Schönheit seiner Partie niederschreiend, zwang er auch Cho-Cho-San (Catherine Lamy) zu arg forcierten Tönen, um neben ihm bestehen zu können.

Die "skandalöse" Inszenierung Ken Russells erschien uns hingegen recht interessant: eine "Butter-fly", die ohne den obligaten Druck auf die Tränendrüsen erschütterte. Cho-Cho-San ist bei Russell eine Prostituierte, die am Vorabend des Überfalls auf Pearl Harbor mit ihren Leidensgefährtinnen in einem düsteren, dreistöckigen Freuden-haus in Nagasaki lebt. Ihre Sehnsucht, dem elenden Dasein zu entgehen, ist so echt wie ihre Liebe zu dem kindischen, auch ihre Gefährtinnen betätschelnden Amerikaner. Ihr Weg von der Illusion erfüll-ter Liebe über die Opiumträume der Verlassenen bis zum Harakiri wird hier durch die zeitliche Annäherung leichter einsehbar.

Daß ihr Zimmer von Linkertons Navy-Kameraden mit einem Eisschrank, amerikanischen Fahnen und Colaflaschen angefüllt wird, daß sie statt Kirschblüten Cornflakes streut, ist gewiß nicht als Ver-ballhornung der Puccini-Oper ge-meint, sondern eine Konsequenz der Konzeption Russells. Wie es wirkt, ist die andere Frage.

In diesem Bild träumt die Verlassene von der Rückkehr des Gelieb-



ten. Er tritt stumm in den Raum, in dem ein echt amerikanisches Breakfast ihn erwartet. Cho-Cho-San umsorgt ihn, verklärt vom Glück. Das Amerika-Idyll ist vollkommen, wenn sie dem Söhnchen eine Micky-Mouse-Maske aufsetzt und alle drei sich schweigend in Comics vertiefen.

Ein Böllerschuß weckt Madame Butterfly aus ihrem Opiumtraum. Linkertons Schiff kehrt wieder. Cho-Cho-Sans Freudentanz mit der treuen Suzuki – ein zeitgemäßer Boogie – endet jäh, wenn der Geliebte mit seiner puppenschö-nen Frau eintritt. Butterflys Selbstmord folgt ein blendender Blitz, der Atompilz von Nagasaki, der eine Welt begräbt und eine neue Zeit einleitet.

Das Haus aus Bambus ist verschwunden. Hinter einer gigantischen Colaflasche glitzern die Leuchtreklamen eines anderen, diesmal erfüllten amerikanischen Traums: Auch der Name der treuen Suzuki blitzt zwischen den berühmten Firmen, mit denen das neue Japan – für welchen Preis? – Amerika Konkurrenz macht.

Beim zweiten Atout des Festivals, Samuel Barbers Oper \_Antony and Cleopatra" frei nach Shakespeare, inszeniert von dem 72jährigen "Herzog von Spoleto", Gian Carlo Menotti, dirigierte Christian

Badea das gleiche Orchester und den gleichen Chor, und siehe da, diesmal waren sie vorzüglich. Nur fehlt Barber (1910-1981) das Format Puccinis, und seine "gemäßigte Moderne" ist voller Zitate größerer Komponisten von Rimski-Korsakow über Strawinsky bis zu Menotti. Der nun ehrt seinen Freund und langjährigen Besucher des Festivals mit der europäischen Erstaufführung seiner Oper.

"Antony and Cleopatra", 1966 bei der Eröffnung des neuen Metropolitan-Opernhauses in New York in einer bombastischen Inszenierung von Zeffirelli uraufgeführt und dennoch ziemlich erfolglos, ist, 1975 auf Menottis Rat verändert, inzwischen in Amerika ein großer Erfolg. Auch in Spoleto wurde die Oper mit viel Applaus bedacht, obwohl sie Tiefe und Sinn der Vorlage durch üppige Klischees ersetzt. Alles wird hier bis zum Exzeß übertrieben: Liebe, Heroismus, Edelmut und Verzweiflung. Musikalisch erinnert das Werk zuweilen mehr an ein Musical als an eine

Die Handlung, raffiniert hinter transparenten Vorhängen arrangiert, funktioniert perfekt in Menottis veristischer Regie, aber sie bleibt vordergründig und zuweilen peinlich banal. Daß Barbers Oper dennoch zu einem musikalischen

Ereignis wurde, lag an Cleopatra, dem schwarzen Sopran Esher Hinds. In gräßlich glitzernde Plisseegewänder gehüllt, füllt diese Frau mit ihrem aggressiven Tem-perament und der Musikalität ihrer machtvollen Stimme die Bühne, die ohne sie langweilig wäre, gerade weil so viel auf ihr passiert.

Das erste Theaterstück des Festivals, das noch bis zum 10. Juli Ballett, Theater, Opern und Konzerte bietet, hieß "Die Briefe des Lewis Carroll". Masolino d'Amico hat es aus über hunderttausend Briefen jenes Reverend im Christ Church College zu Oxford, Charles Ludwige Dodgson, der unter dem Pseudonym Lewis Carroll als Verfasser von "Alice in Wonderland", berühmt wurde, zusammengestellt. In einem raffinierten Raum angesiedelt, wird der bewundernswerte Alleingang von Mino Bellár zu einer der aufwendigen Überflüssigkeiten des heutigen Theaters. Denn der Reverend hat außer schönen, melancholisch-lasziven Fotografien kleiner Mädchen und dem Kinderbuch für Erwachsene wenig Wichtiges produziert. Die Briefe sind bestenfalls skurril, und ihre zeit- und geldraubende Aufbereitung bleibt trotz einer großen schauspielerischen Leistung eher

MONIKA von ZITZEWITZ

**JOURNAL** 

ow. Hamburg Regisseur Hans Neuenfels hat

eine Inszenierung des Arnold-

Schönberg-Abends an der Ham-burgischen Staatsoper aus per-

sönlichen Gründen abgesagt. In

einem Brief an den Staatsopern-Intendanten Christoph von Doh-

nanyi begründete er diese Absage

damit, daß er für eine Zeit "nicht mehr Theater, Oper oder Schau-

spiel machen" könne: "Ich bin

physisch und psychisch am Ende einer Entwicklung." Statt Neuen-fels übernimmt Peter Mussbach

die Regie der Schönberg-Stücke "Der Mann mit dem gelben Klang", "Ein Überlebender aus

Warschau", "Die glückliche Hand" und "Die Jakobsleiter".

Briefe von Gauguin und

van Gogh veröffentlicht

SAD, Brüssel

Schönberg-Abend ab

Neuenfels sagt

Nach langen Vorbereitungen ist jetzt im niederländischen Staatsverlag ein Buch mit den Faksimile-Wiedergaben aller 45 Briefe er-schienen, die der französische Maler Paul Gauguin zwischen 1888 und 1894 an seinen früheren Freund Vincent van Gogh, an dessen Bruder Theo und später an Theos Witwe Jo geschrieben hat. Ferner enthält das Werk bisher unbekannte Briefe Vincent van Goghs an Gauguin, mitdemersich Ende 1888 in Arles entzweit hatte. Die Originale der Handschreiben befinden sich im Besitz des Amsterdamer Van-Gogh-Museums.

#### Politische Fotomontagen in Stuttgarts Kunstverein

DW. Stuttgart Das Elend der Fotomontage im Stile von John Heartfield dokumentiert die Ausstellung "Politische Collage - Künstler aus Ba-den-Württemberg". Der Württembergische Kunstverein zeigt - mit einem allgemeinen historischen Rückblick - Arbeiten gegenwärtiger Kunstler, die alle dem linken Spektrum zuzurechnen sind. Aber nicht diese Einseitigkeit ist das hervorstechende Merkmal, sondern die unzureichende Beherrschung der künstlerischen Mittel Die Ausstellung ist bis zum 24. Juli zu sehen, der Katalog kostet 11

#### Alteste medizinische Wochenschrift

Die älteste medizinische Wochenschrift im deutschsprachigen Raum feiert Jubiläum. Mit ihrer neuesten Nummer zum 1. Juli 1983 erreichte die "Münchener Medizinische Wochenschrift (MMW) ih. ren 125. Jahrgang, Gegründet wurde das Periodikum von den Ordität der Universität München als "Arztliches Intelligenzblatt" im Jahre 1845.

#### Kinoverband: Angst vor Kabelfernsehen

dpa, Wiesbaden "Existenzgefährdende Probleme" befürchtet der Hauptverband Deutscher Filmtheater als Folge der Entwicklung des Kabel-, Satelliten- und Privatfernsehens. Die vordem Start stehenden Pilot-projekte in München und Ludwigshafen werden nach Ansicht des Hauptverbandes beweisen, welche Konkurrenzauswirkungen damit verbunden sind. Die Filmtheaterwirtschaft erwarte in diesem Zusammenhang von der öffentlichen Hand "die Gewähr-leistung eines ausreichenden Existenzschutzes, der sie befähigt, ihrer gesellschaftlichen Aufga-benstellung gerecht zu werden".

#### Vier junge deutsche Dokumentarfotografen

DW. Regensburg Unter dem Titel "Einsichten – Aussichten" stellt die Städtische Galerie Regensburg vier junge Fo-tografen vor. Die Auswahl der Bilder von Reinhold L. Hilgering, Axel Hütte, Benno Hurt und Martin Manz will "Aspekte subjektiver Dokumentarfotografie" deutlichen. Die Ausstellung ist bis zum 24. Juli geöffnet. Der Katalog kostet 10 Mark.

#### Zweiter Münchner Klavier Sommer"

DW. München Zum zweiten Mal veranstaltet die Stadt München in diesem Jahr vom 14. bis 17. Juli – ihren "Klavier Sommer", der Klassik, Împrovisation und Jazz mischt. Zu den Solisten zählen Martha Argerich, Nicolas Econumu, Chick Cores, McCoy Tyner, Nelson Freire und der russiche Komponist Rodion Schtschedrin.

Moskau ruft nach "bester westlicher Kultur"

AFP, Moskau Scharfe Kritik an der Auswahlpolitik für in der Sowjetunion ge-zeigte westliche Kultur hat das Organ der Moskauer Parteiju-gend, "Moskowskaja Komsomo-lez", angemeldet. In die Schußlin in geriet dahei von allem Gosnie geriet dabei vor allem "Gosconcert", die für Gastspielreisen ausländischer Ensembles verant wortliche Organisation. Sie sei daran schuld, daß die in der Sow-jetunion gezeigten ausländischen Darbietungen fast durchweg von "geringem Niveau" seien. Als Bei-spiel für die schlechte Auswahlpolitik zitierte das Moskauer Jugen-dorgan die Tournee der französischen Popmusiktruppe "Space". die als Weltsensation angeboten wurde und außerhalb der Sowjetunion nahezu unbekannt sei.

Neue Taschenbücher für den Herbst geplant

## Kunststücke, alternativ

buch-Markt nicht weniger als 323 Reihen. Das Spektrum reicht von Unterhaltungsromanen und Biographien über Filmbücher und Opernpartituren bis zu aktuellen Sachbüchern, Rechtsberatern und Party-Witzen.

Die Vorteile der Taschenbuch-Reihen sind für alle am Buch Beteiligten beträchtlich:

 Die Gleichartigkeit des Layouts erleichtert die Herstellung im Verlag und macht die Kosten auf lange Sicht kalkulierbar. Der Buchhändler verfügt über

ein übersichtliches, weitgehend lückenloses Angebot in Spezialbereichen, das er dem Buchkäufer en bloc präsentieren kann. Der Leser erhält einheitliche In-

formation und auf seine Vorlieben zugeschnittene Unterhaltung... und er erwartet sie in jedem Monat

323 Taschenbuch-Reihen: Man sollte glauben, daß der Bedarf damit endgültig gedeckt ist, zumal sich heute ein Trend zur Verminderung der Titelzahl innerhalb der einzelnen Reihen feststellen läßt. Spektakulärstes Beispiel sind hier wohl die "Bibliophilen Taschenbücher" des Harenberg Verlages, die ab Oktober von sechs Titeln im Monat auf ganze zwei reduziert werden.

Dies mag daran liegen, daß sich einige Themenbereiche mit der Zeit erschöpfen. Andererseits können Buchhändler wie Leser das übermäßige Angebot an Taschenbüchern nicht mehr verkraften. Gleichwohl wird es auch in diesem Bücherherbst wieder einige

neue Taschenbuch-Reihen geben. Den Vorreiter macht hier der Heyne Verlag mit drei Reihen: • Heyne Rubin, eine Liebesroman-Reihe, welche die in den USA beliebten "contemporary roman-

ces" in Deutschland populär machen will. Heyne Scene, eine Reihe für "Alternative", die in gesellschaftli-cher wie kultureller Hinsicht nach

neuen Wegen suchen. ● Eden-Bücher, neue Erotika modernen Zuschnitts und, wie der Verlag erklärt, "anspruchsvoll und von amtlicher Seite nicht angreif-

Über 600 Berufe stellt der Verlag Bastei-Lübbe in seiner achtbändigen Reihe "Berufsbücher" vor. die vor allem als Orientierungshilfe für Schulabgänger gedacht ist. Nach Berufsgruppen gegliedert, werden

Nach neuester Zählung gibt es die Bände im Februar 1984 voll-auf dem deutschen Taschen- ständig vorliegen.

Klaus Herding zeichnet für eine neue Taschenbuch-Reihe des Fischer Verlags verantwortlich, die sich "kunststück" nennt. Die Monografien sollen - mit wissenschaftlichem Anspruch, aber in allgemeinverständlicher Sprache einzelne Bereiche der Kunst Schülern, Studenten und gelegentlichen Museumsbesuchern in stil- wie sozialgeschichtlicher Hinsicht verständlich machen.

Eine weitere Reihe aus dem gleichen Verlag ergänzt die bereits bestehende Reihe "fischer alternativ": Vor allem mit Themen der Ökologie wird sich die "fischer perspektive" befassen, pro Halbjahr werden zwei bis drei Titel erscheinen, mit "Packpapierumschlag". Die preiswerten Diskussionsbände (rund 10 Mark) sollen so der Reihenherausgeber Rudolf Brund – "neue Fragestellungen für eine lebenswerte Welt erarbeiten".

Dem Computer gewidmet ist eine neue Rowohlt-Reihe ("rororo computer"), die ab Januar 1984 mit monatlich jeweils einem Titel erscheinen wird. Die Bücher unterrichten über die positiven wie negativen Auswirkungen der Computer auf das berufliche und gesellschaftliche Leben.

Zu den bereits bestehenden Reihen für die Frau ("Die Frau in der Literatur" bei Ullstein; "Die Frau in der Gesellschaft" bei Fischer, "neue Frau" bei Rowohlt) startet Knaur im Oktober "Frauen & Literatur", mit der der Verlag die selbstbewußte, moderne Frau ansprechen will Herausgeberin der Reihe ist die aus den Zeitschriften "Cosmopolitan" und "Brigitte" bekannte Elien Politzky; als erster Band erscheinen die Memoiren der Schauspielerin Sarah Bernhardt 1908 ("Mein doppeltes Leben").

Auffällig ist, daß die neuen Taschenbuch-Reihen sich fast ausschließlich aktuellen Themen widmen, und hier scheinen in der Tat die letzten weißen Flecken auf der Lese-Landkarte zu liegen. Es zeigt sich, daß die Bücher der neuen Reihen "Gebrauchsbücher" sind, die Informationsmaterial zu aktuellen Problemen an die Hand geben. Diese Bücher werden nicht für den Bücherschrank erworben..., der angesichts chronischen Platzmangels auch den eingefleischtesten Reihen-Sammler auf die Dauer resignieren läßt.

KARL P. APONER

# Lachstürme in D-Dur

Mit einem Gastspiel des Neder-lands Dans Theater ging in Köln die 11. Woche des Modernen Tanzes zu Ende, deren Programm an fünf Abenden vom ortsansässigen Tanz-Forum bestritten wurde. Nicht nur aus Etatgründen wird es für Jochen Ulrich, den Leiter des Tanz-Forums, von Jahr zu Jahr schwieriger, Compagnien zu finden, die neue Wege im zeitgenössi-schen Ballett suchen, kein Wunder, daß große Lücken im Parkett zum Bild der Tanzwoche gehörten.

Ulrich ergreift nun selbst die Initiative. Er wartet nicht auf talentierte Jungchoreographen von auswärts, sondern gibt Tänzern seiner Truppe die Möglichkeit, sich dem Publikum zu stellen. Die vier Uraufführungen waren gewiß keine choreographischen Offenbarungen, aber auch keine künstlerischen Offenbarungseide. Über das Ballett "Helden" von

Bruno Jacquin, einer Science-fic-tion-Paraphrase zum Thema Verführbarkeit der Massen, kann man ebenso zur Tagesordnung übergehen wie über "Deco Dance" von Christine Parrott. Wäre sie nicht so ausgewalzt, könnte die satirisch gemeinte Arbeit in einem bunten Abend über Geschlechterbeziehung ihren Platz finden. Trotz aller Süße überzeugte Ri-

chard Wherlocks "Lincolnshire Summer" weit mehr, weil er eine stimmungsvolle, knapp durchstrukturierte Choreographie erfand. Die besten Zukunftschancen muß man Leigh Warren einräu-



Macht seinem Titel Ehre: "Deco Dance" von Christine Parrott beim Tanz-Forum in Kölm

# Getanzte Ironie: Ballett in Köln und Düsseldorf

men, der als Gast aus Den Haag zu Ravels Konzert für die linke Hand das Tanzstück "Beyond the Limelight" vorstellte. Warren benutzt alle gängigen Stilmittel und formt aus der Synthese von Sprache, Musik, Video, Raum und Bewegung das bedrückende Psychogramm einer vereinsamten Frau. Anders als in Köln ist in Düssel-

dorf die Ballettwelt noch in Ordnung. Ständig ausverkaufte Ballettabende sind eine Bestätigung für das an der Rheinoper gepflegte gemäßigt modernere Repertoire, das den aktuellen Entwicklungen der Tanzszene nur gelegentlich Aufmerksamkeit schenkt. Istvan Herczog, seit 1974 Solist in

Düsseldorf, durfte die letzte Saisonpremiere mit der "Sinfonietta giocosa" von Bohuslav Martinu eröffnen. Seine handlungslose neoklassizistische Choreographie für zwölf Tänzer ist ein sportliches. freundlich beschwingtes Ballett wie es jede Compagnie zur Sommerzeit gebrauchen kann. Lachstürme erweckte Jiri Ky-

lians "Symphonie in D" aus dem Jahre 1976, eine virtuose Parodie auf das klassische Ballett zu einem Verschnitt aus zwei Haydn-Sinfonien. Mit der "Scotch Symphony" nach Mendelssohn erinnerte die Rheinoper an den in diesem Jahr verstorbenen George Balanchine: ein Saisonschluß, der nicht nur den Stars Monique Janotta und Paolo Bortoluzzi beste Entfaltungsmöglichkeiten bot.

ALBIN HÄNSEROTH

### Die achte Plage ist wieder im Anmarsch

Als achte Plage suchten im Alten Testament die Wüstenheuschrekken Ägypten heim. Jahrtausendelang fiel diese "Geisel Allahs", wie sie die Moslems nennen, in unregel-mäßigen Abständen überdie Felder Afrikas, des Nahen Ostens und Südwestasiens her. Erst in den vergangenen Jahren gelang es in internationaler Zusammenarbeit, die Ge-fahr unter Kontrolle zu bringen.

Trotzdem könnten die Schädlinge demnächst wieder eine Chance erhalten. In zwei der am stärksten bedrohten Länder läuft Ende 1983 nach 30 Jahren der Finanzhilfe der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-nen (FAO) zur Unterstützung des Kampfes gegen die Heuschrecken aus: Weder die Arabische Republik Jemen noch die Volksrepublik Jemen scheinen dies in ihrer Vorausplanung bisher berücksichtigt zu

#### 17 Stunden flugtauglich Die letzte große Plage, die von

Äthiopien ausging, breitete sich 1978/79 bis nach Pakistan und In-dien aus, wo Heuschrecken die Ernten ganzer Landstriche auffraßen. Der Flug übers Rote Meer und den Golf von Oman bildete für die Tiere kein Hindernis: Bei Labortests im Windkanal hielten sich Wüstenheu-schrecken bis zu 17 Stunden in der

Die Schwarmbildung war damals den Heuschrecken-Kontrollstatio-nen entgangen, deren Netz über der Koordination der FAO in Rom ein sonst gut funktionierendes Früh-warnsystem bildet. Die einzelnen Stationen behalten - mittlerweile auch anhand von Satelliten-Wetterkarten – die Brutbedingungen für die Insekten in den verschiedenen Wüstenzonen im Auge, die dort günstig sind, wo Regen niedergegangen

Wenn die Tiere in einer Gegend mehrere Generationen hintereinander auf ideale Vermehrungsmöglichkeiten treffen, ist eines Tages die Plage da: über Quadratkilometer hinweg gerät der ganze Boden in Bewegung, so dicht schlüpfen die Nachkömmlinge aus dem Wüsten-sand, in den die Weibchen ihre Eier ablegen. Nach fünf Häutungen ist der Schwarm startklar und legt Kriegsbemalung an: Aus den harm-los-grünen Einzeltieren werden in der Masse schwarz-gelbe Ungeheuer. Dann erhebt sich der Zug auf der Suche nach fetteren Pfründen in die

Der Prophet Joel beschreibt in der Bibel den Effekt eines solchen Überfalls: "Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten, aber nach ihm wie eine wüste Einöde." Auch heutzutage noch scheint die Heuschrecken ein zürnender Gott zu schicken. Beim Herannahen eines Schwarms, der die Flächenausdehnung europäischer Hauptstädte annehmen kann, verdüstert sich der Himmel, während ein Surren und Knistern die Luft erfüllt. Kurz darauf ist die sekten bedeckt, und Dattelpalmen bersten krachend unter dem Gewicht der knapp fingerlangen Freßmaschinen. Zieht der Schwarm weiter, hinterläßt er komplett abgenagte Pflanzenskelette, und es droht eine Hungersnot.

#### **Teure Vorsorge** Solche Insektenwolken werden

meist mit Dieldrin, einem dem DDT ähnlichen Gift, vom Flugzeug und vom Boden aus bekämpft. Das Radikalmittel ist in Europa und den USA verboten. Es hinterläßt Rück-stände bei Menschund Vieh. Präparate ohne schädliche Nebenwirkungen sind in den Mengen, die angewendet werden müssen, viel zu

Die vorsorgende Kontrolle, die es ermöglicht, die Schwärme während ihrer Entstehung noch in der Wüste zu bekämpsen, kostet die betroffenen Länder, von denen viele zu den ärmsten der Welt gehören, teures Geld. Noch teurer allerdings kommen Katastropheneinsätze, wenn die Plage erst einmal da ist. Im Plagenjahr 1978 schickte die FAO ans Horn von Afrika und ins Gebiet des Roten Meeres Hilfsmittel im Wert von 2,2 Milliarden Mark. Der Ernteschaden wurde auf 2,5 Milliarden Mark geschätzt.

REGINE REIM

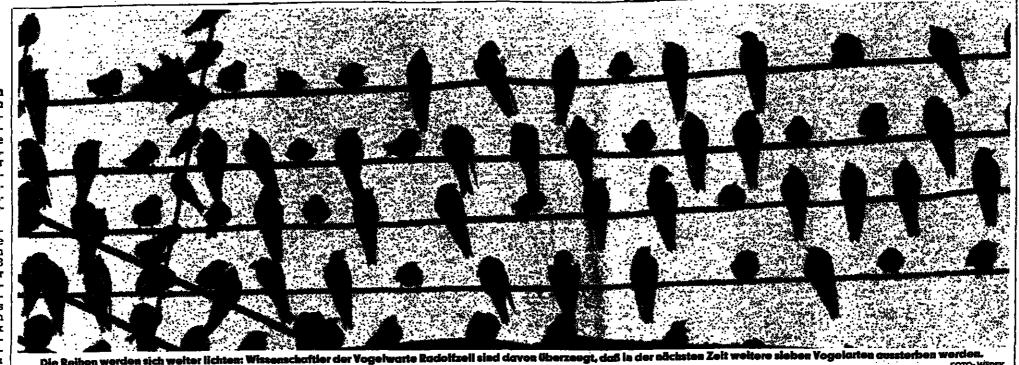

Traurige Eindrücke aus der "Vogelperspektive"

Nach neuesten Untersuchungen des Max-Planck-Instituts stehen von 238 Vogelarten 133 auf der "Roten Liste" / Baumsterben bedroht auch Waldvögel

PETER SCHMALZ, München Gestorben war sie still und ohne Aufsehen irgendwo im Niedersächsischen zwischen Birken und Sumpfgräsern. Wenn ihr Tod nun Jahre später doch noch Beachtung findet, dann allein wegen des modernen Leidens, an dem sie einge-gangen ist: Die Moorente konnte die Zivilisation nicht mehr ertragen und ist das 20. und vorerst letzte Opfer, das eine veränderte Umwelt unter den deutschen Brutvögeln forderte. Sie wird nicht das letzte sein, bei einigen Vogelarten ist der Bestand in den vergangenen Jahren geradezu katastrophal zusammengebrochen, ermittelten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Verhaltenspsycholo-

gie an der Vogelwarte Radolfzell.
Von 238 Vogelarten, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland brüten oder gebrütet
haben, stehen derzeit 133 (56 Pro-

zent) auf der neuesten "Roten Liste": Neben den 20 ausgestorbenen Arten sind 30 vom Aussterben bedroht, 25 stark bedroht, 23 bedroht und 35 potentiell gefährdet. Nur fünf Arten konnten seit Mitte der siebziger Jahre von der Liste ge-strichen werden: Alpendohle, Tur-teltaube, Zwergsumpfhuhn, Bir-kenzeisig und Ringdrossel. Dagegen werden sieben Arten dem-nächst aus unseren Fluren ver-schwinden: Alpenstrandläufer, Bruchwasserläufer, Felsenschwalbe, Schwarzstirnwürger, Trauer-seeschwalbe, Wiedehopf und Zwergdrommel. Auch Schutz-maßnahmen konnten den weiteren Schwund nicht aufhalten", erklärt der Ornithologe Gerhard Thielcke von der Radolfzeller Vogelwarte.

Der Wissenschaftler sieht einen

"ungebrochen negativen Trend", der verursacht wird durch die wei-ter fortschreitende Vernichtung

mung unserer Umwelt an Tier- und Pflanzenarten<sup>4</sup>

Filanzenarien".

Folgt man den Argumenten der Radolfzeller Ornithologen, dann wird der neue Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle (CSU) seinen Spruch, er sei "ein echter Grüner", im Interesse der deutschen Vögel selbst in Brüssel unter Beweis stellen müssen. Denn in der EG und ihrem landwirtschaftli. EG und ihrem landwirtschaftlichen Förderungssystem sehen Thielcke und sein Kollege Sepp Bauer einen der Hauptschuldigen für die Vernichtung natürlicher Le-bensräume und den Schwund der Vögel: Da für die Förderung land-wirtschaftlicher Betriebe Mindestanbauflächen vorgeschrieben sind, werden häufig Flächen zur Bewirt-

Auch Bund, Länder und Ge-meinden haben sich nach Ansicht der Experten mit zahlreichen Maß-nahmen wie Flurbereinigung, Fluß- und Bachregulierungen so-wie Deichbau an der Natur versün-digt. Thielcke: "Insgesamt ist die öffentliche Hand als Planer, Geld-geben und Genehmigt der größte geber und Genehmiger der größte Verursacher für Eingriffe in Land-schaft und Umwelt, für Maßnahmen, die sich nachteilig auf Brut-vögel und die Artenvielfalt wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere auswirken."

Das Bundesnaturschutzgesetz von 1976 hat bisher sein wesentlichstes Ziel verfehlt, meint der Ornithologe, der die Entwicklung als besonders bedenklich empfindet, weil "die Mehrzahl der von uns

natürlicher Lebensräume. Die schaftung herangezogen, die bissehwindende Zahl der Brutvögel sei dabei nur ein "Leitsymptom" drohten Tierarten als Schutzraum zur Verfügung standen. Vögel betreffen, sondern auf die insgesamt aber dramatische Verarmung unserer Umwelt an Tier- und artmindernd einwirken". So regi-strierten Botaniker, daß 72 Blütenpflanzen durch menschliche Eingriffe in Acker, Wiesen und Weinberge verschollen oder gefährdet sind. Thielicke sieht die Erkennt-nisse seiner "Vogelperspektive" als Alarmzeichen für den Zustand

Waldvogelarten waren bislang noch am wenigsten gefährdet." Sollte der Wald weiter sterben, dann wären 60 Waldvogelarten

### Altstadt-Prozeß: Kommissar brich sein Schweigen

dpa, Disseld "Wenn ich das getan haben soll kann ich die Geschädigten nur: Verzeihung bitten, entschuldie kann man so etwas nicht." Mit d kann man so etwas nicht. Mit d ser Erklärung brach der Poliz kommissar Manfred Otto Rie-gestern im Düsseldorfer Straft zeß um die Mißhandlung zahl cher Stadtstreicher sein bisheri Schweigen. Von den Vorfallen der Düsseldorfer Altstadtwache Herbst letzten Jahres wisse er , sachlich einfach nichts". Ries der durch das Geständnis ei seiner drei mitangeklagten Ko gen schwer belastet und deswe in Untersuchungshaft genome worden war, versuchte gleichze dem Gericht glaubhaft zu mach daß ein erheblicher Mißbrauch Schmerz- und Beruhigungsmit für seine Erinnerungslücken antwortlich sein müsse. Sol schwere Medikamente habe nach Bedarf" wegen seiner sch ein Teil der belastenden Aussa zeines Mitangeklagten und Zeugen aus den Polizeibereit "richtig sein muß". Spätestens dem Geständnis seines Kolle Siegfried Puschke (25) sei für eine Welt zusammengebrochen. 14. Große Strafkammer des Dit dorfer Landgerichts nahm die lassung des Angeklagten mit o sichtlicher Skepsis auf und le einen Antrag auf Haftverschor

A Section 1991

#### Black out" in Athen

Nach einem heftigen Unw gingen Sonntagabend für drei S den in Athen und anderen grie schen Städten und Dörfern Lichter aus. In der Dreien Millionen-Stadt gab es ein kehrschaos. Mehr als 2000 I schen blieben in den Aufzi

#### Bußgeld-Bescheid im Urb doa. Mün

Autofahrer, denen während i Urlaubs ein Bußgeld-Bescheid Haus flattert, brauchen di selbst dann nicht zu akzeptie wenn die einwöchige Einspru frist verstrichen ist. Der ADAC in solchen Fällen, die "Wieder setzung in den vorigen Stand verlangen. Voraussetzung sei a daß man die Abwesenheit durch Hotelbelege nachwe

#### **Ouechua-Grammatik**

Ein Wörterbuch und eine G. matik der Quechua-Sprache st demnächst von der Quechua-demie in Cuzco (Peru) herausg ben werden. Das Projekt wirdd die UN-Organisation für Erzieh Wissenschaft und Kultur Un unterstützt. Das Quechua, die zielle Sprache des einst über ten Inka-Reiches, wird von 60 zent der peruanischen Bevölker gesprochen. Bislang gab es a dings keine einheitliche Sch sprache.

#### Hoover-Damm läuft über AP, Boulder

Nach einer ungewöhnlich stat Schneeschmelze ist das Niveau Mead-Stausees am Colorado Boulder City so gestiegen, daße: Zeit 15 Zentimeter über der H des Hoover-Dammes liegt. Erstr seit 41 Jahren läuft das Wasse zwei Seiten über den Damm stürzt in zwei Wasserfällen von Metern Breite und 53 Meter Höb

## **Abonnieren Si** Realismus

Die WELT will aufzeigen, was in haber Sache ist ". Und sie will in ihren Analysen. Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten Beziehen Sie die WELTim Abon nement, Dann haben Sie täglich den einen sicheren Beurteilungsmaß einen sicheren beurrenung macht in der stab für verantwortliches Handelt in der

SSR An

Leichtathle

er Will W

ier. Platz f

ಾಜ-೯---ಬರುಗ

As Aleytors Trung me

Zegungia mensios n

Zosven, T

E neun S

:e::!@::::::::

Weitaussi

Fr. zu hoher F

Retter: in

0.e.5: es c.e 30 **C**.

Sider zu

EG: Defiz

Pan wach

erungen i

ge::dbiblik

nertes Sci

Suchtgett

len für Ri

Studie au

WELT-Re schen St schaftlich

heute in der

## DIE WELT

Hinwaysia: den neuen Abonnepten
Sechaben der Recht, hire Abonnement
Bestellung innerhalb von 7 Tagent Abonnemen
Datum genugt) schriftlich zu wederrufenbet
Diff WELT.

Zegung E.

Zegung E. Ole WELL.
Vertrach Powlach 305x 30, 2000 Hamburg D. 1865;

An Die WELT, Vertrich, Postfach 3055 BL

Bitte beford Sie mit zum nachstausglichten Termin bis auf weiteres die WELT. Der monachte Bezugsoreis betrag DM 25.69 (Aussland 35.00, Luftguste ersand auf Anti-SE intellige Versand- und Zustellkosten sowie Michawertsteuer eingeschlessen

Ich habe des Recht, diese Bestellung mage halb som 7 Tagen (Albendes-Datum gerügt) schrittlich zu underruten ber DIE WELL Verriech, Postlach 205 x av. 2500 Hamburg 16

Einem Teil unserer Ausgabe in Prospekt der Franklin Porzelle GmbH, Ottobrunn, bei.

ZU GUTER LETZI

"Andropow sagt erstes Treffe mit Andropow ab." Meldung de französischen Nachrichtensgentu AFD

# Italien fragt nach den Milliarden der Camorra

Öffentlichkeit erwartet nach Verhaftungswelle den "2. Akt"

KLAUS RÜHLE, Rem Seit dem großen Schlag gegen die Organisation der "Neuen Camorra" unter Führung Raffaele Cu-

tolos, bei dem bisher in ganz Italien an die 1000 kleine und mittlere Fische ins Netz gegangen sind, macht man sich in der öffentlichen Meinung des Landes auch Gedanken darüber, welche finanzielle Potenz sich hinter der fast zerschlagenen Geheimindustrie Cutolos verborgen hat oder noch verbirgt.

zung ist davon auszugehen, daß die Organisation mindestens 2000 Mitarbeiter beschäftigte und daß jeder von ihnen durchschnittlich 9000 Mark im Monat verdiente. Die Personalkosten dürften demnach in der Bilanz mit 18 Millionen Mark zu Buche stehen. Zieht man zum Vergleich, wie das dieser Tage die römische Wochenzeitung "L'Espresso" tut, den Schnitt zwischen Personalkosten und Gewinn bei einer großen italienischen Supermarktkette, nämlich 1 zu 5, heran, so läge der monatliche Gewinn der "Neuen Camorra" bei 90 Millionen Mark. Da es sich bei der Organisation jedoch im Unterschied zum Warenangebot eines Supermarkts um "hochqualifizierte" Artikel, nämlich Heroin oder Kokain handelt, dürften sich die Einnahmen verdoppeln und rund 180 Millionen Mark betragen. Im Jahr heißt das mehr als zwei Milliarden Mark. Untersuchungsrichter, Polizei und Carabinieri sind darüber hinaus überzeugt, daß die Gewinnspanne weit höher, bei rund vier Milliar-

Freilich sind auch die Kosten der Camorra-Industrie nicht unerheblich; denn außer den "Gehältern"

den Mark liegt.

gekerkerten und die Witwen der auf der Strecke gebliebenen Ca-morristen finanziell abgesichert werden; das Waffenarsenal und die diskreten Büro- und Wohnräume der Organisation sind teuer; vor allem verschlingt die Bestechung von Funktionären, von korrupten Beamten, Politikern und sonstigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens viel Geld. Deshalb muß die Summe von vier Milliarden Mark wohl halbiert werden, bleiben aber immer noch zwei Milliarden pro Jahr. Und da die "Neue Camorra seit mindestens fünf Jahren in voller Blüte steht, kann man den bisher erzielten Reingewinn auf zirka zehn Milliarden Mark beziffern: eine märchenhafte Summe, über deren Verbleib sich die Untersuchungsbehörden und die italienische Öffentlichkeit viele Gedanken machen.

Sicherlich liegt ein erheblicher Teil dieses Vermögens im Ausland, vermutlich in amerikanischen und Schweizer Bank-Safes. Aber der nicht kleine Rest dürfte in Italien selbst investiert sein. Von und bei wem? Dieser Aspekt des Camorra-Problems wird fraglos Hauptthema des zweiten Akts der Großaktion gegen Cutolo und Konsorten sein - eine Aktion, die sich jetzt auch auf das Camorra-Konkurrenzunternehmen, die sogenannte "Neue Familie" erstreckt. Kalkulationen über die Bilanzen der Verbrecherbanden geben einen Begriff davon, wie tief das Camorra-Phanomen im finanzielle Gefüge des Landes Wurzeln geschlagen hat. Man erwartet deshalb in Italien noch große Überraschungen, wenn endlich auch die dicken Fische ins Netz von Polizei und Ju-

#### LEUTE HEUTE

Kuß als Kitt

Der längste Kuß der Welt hat dem 20jährigen amerikanischen Studen-ten Brad Spacy und seiner 19jähri-gen Freundin Patricia Haugan doppeltes Glück gebracht. Erstens wurden sie für den "Dauerbrenner" von genau 407 Stunden jetzt in das Guin-ness-Buch der Rekorde aufgenom-men, weil ein konkurrierendes Paar aus New York, das länger küßte, wegen einiger "Kurzpausen" dis-qualifiziert wurde. Der 17tägige Mundkontakt kittete aber auch die brüchige Freundschaft

#### Nacht hinter Gittern

Eine Nacht im Gefängnis mußte jetzt der US-Schriftsteller Truman Capote (58) verbringen, weil er sich



setzt hatte. Die Polizei stoppte ihn unweit seiner Wohnung im Nobel-Badeort Southamtpon auf Long Island. Laut Polizei lag das Ergebnis beträchtlich über der im Staat New York geltenden Ein-Promille-Gren-

#### Meisterwerk

Eine neue Glanzrolle für Lou Gossett (47, Foto) der für seinen Part als Schleifer in "Ein Offizier und Gentleman" mit dem Oskar ausgezeichnet wurde. Der schwarze Schau-spieler mimt in einer vierstündigen Fernsehproduktion den ermordeten ägyptischen Staatschef Anwar el Sadat. Für den Film lieferten auf ieden Fall die Maskenbildner ein Musterwerk ab: Gosset sieht dem Ägypter täuschend ähnlich.

# Rindvieh-Zwillinge aus der Retorte

An der Uni München gelang künstliche Embryo-Teilung

JOCHEN AUMILLER, München Die "Rindviecher", wie sie in Bayern liebevoll-menschlich hei-Ben, brauchen sich künftig keine Sorge um die Erhaltung ihrer Rassen zu machen. Dafür sorgen nun die Tiermediziner der Uni Mün-chen, die nach der Befruchtung den mehrzelligen Lebenskeim aus der Gebärmutter holen, ihn un-term Mikroskop teilen, und schon ist aus einer neuen Kuh ein Zwillingspärchen geworden. Ihr Lehrund Versuchsgut konnte die glück-liche Geburt des ersten Zwillings-pärchens melden, das über die Teilung eines Embryos "gezeugt" wurde.

Die beiden weiblichen Kälber der Rasse Deutsches Fleckvieh, so heißt es, sind wohlauf, haben normales Gewicht und unterscheiden sich nicht von ihren Artgenossen. Der Erfolg aus Bayern kann zwar nicht den Ruhm einer Weltpremiere für sich in Anspruch nehmen die Engländer haben mit der Embryo-Halbierung schon 1981 angefangen -, es war aber immerhin eine deutsche Erstaufführung, die außerordentlich stimulierend wirken muß

Nach Angaben der Universität haben die Forscher inzwischen schon weitere 111 Embryos geteilt und auf andere Kühe übertragen. Die Trefferquote ist bemerkenswert: 45mal klappte es, die Kühe, denen die künstlichen Zwillinge eingepflanzt wurden, sehen gesund ihrem spektakulären Wurf entgegen. Das heißt freilich nicht, daß alle 45 Kühe die gewünschten Zwillinge bekommen. In den mei-sten Fällen blieb ein Keimling auf der Strecke, nur bei sieben Kühen wuchsen beide Embryos an und dann weiter.

Eigentlich ahmten die Veterinärmediziner lediglich die Natur nach, die ja auch eineilige Zwillinge pro-

duziert. Aus unerfindlichen Gründen passiert es auch beim Men-schen, daß nach der Befruchtung des Eis und den ersten Zellteilungen der Embryo auseinanderfällt. Die einzelnen Zellen des Embryos sind zu diesem Zeitpunkt noch om-nipotent, d. h. jede Keimzelle ist noch in der Lage, einen Menschen wachsen zu lassen. Je nachdem, in wie viele Teile ein Embryo zerfällt, entstehen Zwillinge, Drillinge, Sechslinge oder Achtlinge. Das Beiwort "einelig" umschreibt nur, daß die Geschwister aus einem Keim stammen. Im Gegensatz da-zu kennt man auch Mehrlinge, die aus der Befruchtung mehrerer Ei-

zellen hervorgehen. Was die Veterinärmediziner inzwischen tun, haben die Humanex-perimentatoren offiziell noch nicht gewagt. Immerhin ist auch der menschliche Embryo längst zum Experimentierfeld geworden. Man zeugt ihn im Reagenzglas, läßt ihn ein paar Tage in einer Nährlösung wachsen, friert ihn dann eventuell ein, bis man eine willige "Gebärmutter" findet, gleichgültig ob ech-te Mutter (das heißt die Lieferantin der Eizelle) oder Amme.

Dürfen wir überhaupt solche Versuche mit menschlichen Keimen durchführen? Diese Frage kehrt immer wieder und wird immer bohrender. Der Münchener Rechtsmediziner Professor Dr. Wolfgang Spann hat darauf verwie-sen, daß "das Experimentieren mit beiden Keimzellen als solches im rechtsfreien Raum" geschehe. Und der Münchener Gynäkologe Pro-fessor Josef Zander schlußfolgert: "Demnach ist zumindest in unserem Land eine Kontrolle von Experimenten in diesem Bereich aus-schließlich aus ethischer Sicht möglich." Wobei er freilich ein-räumt, "daß auch in diesem Be-reich alle gegebenen Möglichkei-ten praktisch genutzt werden".

## WETTER: Sonnig und warm

Em Hochdruckkeil reicht von den Azoren bis Polen und sorgt fur sommerliches Wetter in Deutschland.



Anne 😘 (Ibrier, 1822 Sant S. T. Similar ad zi Neter • Soruhiriyes, • Negas, ★ Somercal, ▼ Solumo Grince Calleger (B. Street Called and Freedom (B. H-Hoch T-Tetrackysters <u>internating</u> information which France Anna Wirestown Anna Kaliforn Anna (1882-198 <u>babarn</u> Lowe decker Life<sub>totel</sub> (1000mb-750mm)

Vorhersage für Dienstag:

müssen die Angehörigen der Ein-

Vorhersage für Dienstag;
Bundesrepublik und Berlin;
Meist sonnig und trocken, nur im
äußersten Südwesten gegen Abend
stärker bewölkt und vereinzelt Gewitter, Tageshöchsttemperaturen im
Norden um 26 Grad, im Süden um 30
Grad. Tiefstwerte nachts um 15 Grad.
Schwacher, tagsüber auch mäßiger
Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Weitere Aussichten:

| M GEEGE MIN | nener, s | em warm.       |    |
|-------------|----------|----------------|----|
| Temperatu   | ren am M | ontag. 13 Uhr. |    |
| Berlin      | 21°      | Kairo          | 30 |
| Bonn        | 270      | Kopenh.        | 16 |
| Dresden     | 220      | Las Palmas     | 30 |
| Essen       | 21°      | London         | 23 |
| Frankfurt   | 24°      | Madrid         | 24 |
| Hamburg     | 16°      | Mailand        | 26 |
| List/Sylt   | 15°      | Mallorca       | 28 |
| München     | 23°      | Moskau         | 21 |
| Stuttgart   | 23°      | Nizza          | 26 |
| Algier      | 280      | Oslo           | 16 |
| Amsterdam   | 30° ·    | Paris          | 23 |
| Athen       | 28°      | Prag           | 24 |
| Barcelona   | 23°      | Rom            | 27 |
| Brussel     | 21°      | Stockholm      | 15 |
| Budapest    | 26°      | Tel Aviv       | 29 |
| Bukarest    | 21°      | Tunis          | 27 |
| Helsinki    | 14       | Wien           | 25 |
| Istanbul    | 254      | Zürich         |    |
| istanoui    | تت       | Zurich         | 23 |

Somensufgang\* am Mittwoch: 5.13 Uhr. Untergang: 21.40 Uhr, Mondaufgang: 2.13 Uhr, Untergang 17.05 Uhr. in MEZ, sentraler Ort Kosset

# Labours holpriger Weg in die höheren Stände

Es ist etwas Eigenartiges mit der britischen Lust am Adelstitel. Niemand hat diesen Drang in die hö-heren Stände in diesem Jahrhundert schärfer verurteilt als die Labour Party, für die die Herberge dieser Lords, das Oberhaus, stets "perverser Anachronismus" war. Dennoch hat nach dem Kriege kein britischer Regierungschef so viel für die Vermehrung dieser "unzeitgemäßen Adelskaste" ge-tan wie die beiden Labour-Pre-miers Clement Attlee und Harold Wilson. Attlee ließ in den sechs Jahren seiner Amtszeit insgesamt 98 Parteifreunde den Hermelin-Mantel umlegen, und Harold Wilson beförderte sogar insgesamt 183 mehr oder minder verdiente Mitmenschen in den Adelsstand. Unter ihnen auch den berühmt-be-rüchtigten Lord Kagan, der doppelseitig zu tragende Regenmäntel produzierte, was Harold Wilson sehr beeindruckte, vorübergehend jedenfalls, bis der Regenmantel-Lord wegen Betrugs im Gefängnis

FRITZ WIRTH, London

Das alles aber war noch sehr ehrbar. Es gab Zeiten, da wurden diese Adelstitel zum Preise von 10 000 Pfund das Stück verhökert, wie es der jüngere Pitt tat, was den erzürnten Disraei später zu der Be-merkung veranlaßte: "Er schuf eine plebejische Aristokratie. Er machte zweitrangige Landjunker und fette Viehzüchter zu Peers. Er holte sie sich aus den Seitengassen der Lombardstreet und zernte sie aus den Kontoren von Cornhill."

Eine Adels-Inflation führte schließlich Lloyd George herbei, der Lordtitel zu Discount-Preisen verkaufte und damit die liberale Parteikasse um drei Millionen Pfund bereicherte. Die Eitelkeit und der Vorzug, seinen Namen mit einem Lordtitel zu schmücken war den Briten lange Zeit viel Geld und neuerdings auch den Verlust von heiligen politischen Prinzipien

Es ist nützlich, dies zu wissen, um den Streit zu begreifen, der im Augenblick zwischen Premierministerin Margaret Thatcher und Oppositionsführer Michael Foot entbrannt ist. Denn es ist wieder einmal Geburtsstunde des Lords. Sie werden nicht nur zu Neujahr und am Geburtstag der Königin, sondern auch nach jeder Parla-ments-Neuwahl ins politische Altersheim hochbefördert.

Offiziell geschieht dies im Namen der Königin, in Wahrheit je-doch ist es Sache der amtierenden Premiers, die wiederum die ver-schiedenen Parteiführer auffordern, in ihren Reihen nach würdi-gen Damen und Herren Ausschau

Bisher hatte sich Labour-Partei-chef Michael Foot beharrlich ge-weigert, mit seiner Partei an diesem Festival der Eitelkeit teilzunehmen. Man hat ja seine Prinzi-pien. "Einen Schlag ins Gesicht der Demokratie" nannte er den Brauch, ungewählte Menschen ins Oberhaus zu hieven, und statt seine Mitgliederzahl zu mehren, gingen er und die Labour Party mit dem heiligen Versprechen in die letzte Wahl, diesen "undernokratischen Debattierclub" ein für alle Mal aufzulösen. Um so erstaunter waren die briti-

schen Wähler, als sie plötzlich vernahmen, daß der oberste Abbrucharbeiter der britischen Aristokratie in diesen Tagen Frau Thatcher 27 Möchtegern-Lords nannte, mit denen er die dezimierten Labour-Reihen im Oberhaus wieder schließen wollte. Selbst einige seiner Parteifreunde fanden es befremdlich, Michael Foot plötzlich in der Rolle eines "Arbeitsvermittlers für gescheiterte Politiker" zu entdecken, denn immerhin kassiert ein Lord pro Tag im Oberhaus umgerechnet rund 200 Mark Erscheinungsgeld.

In der Umgebung Michael Foots rechtfertigt man diesen Wandel des Parteichefs vom Abbrucharbeiter zum Geburtshelfer der "Lords" sehr pragmatisch: Nachdem man im Unterhaus eine so hilflose Minderheit geworden sei, sei es an der Zeit, zumindest im Oberhaus mit allen legalen Mitteln eine wirksamere Opposition aufzubauen. Das ist in der Tat notwendig, denn selbst baumstarke Sozialisten entwickelten, wenn sie in der Vergan-genheit ins Oberhaus delegiert wurden, eine spürbar konservative Maserung im politischen Holze. So sind in den letzten zwei Jahren allein 48 Labour-Lords zu den gemäßigten Sozialdemokraten über-

Frau Thatcher hat für diese Nachwuchssorgen der Labour Party überhaupt kein Verständnis und forderte Michael Foot auf, sein Lord-Aufgebot auf eine einstellige Zahl zu reduzieren. So geht der wieder etwas prinzipientreuere Mi. chael Foot nun mit der Axt um unter den Möchtegern-Lords, wobei nur ein Kandidat absolut sicher ist, diesen Kahlschlag zu überle-ben: Es ist Harold Wilson, bis vor sieben Jahren noch die größte "Adels-Hebamme" dieses Jahrhunderts. .

de Vision li Es